

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



17. 6.8





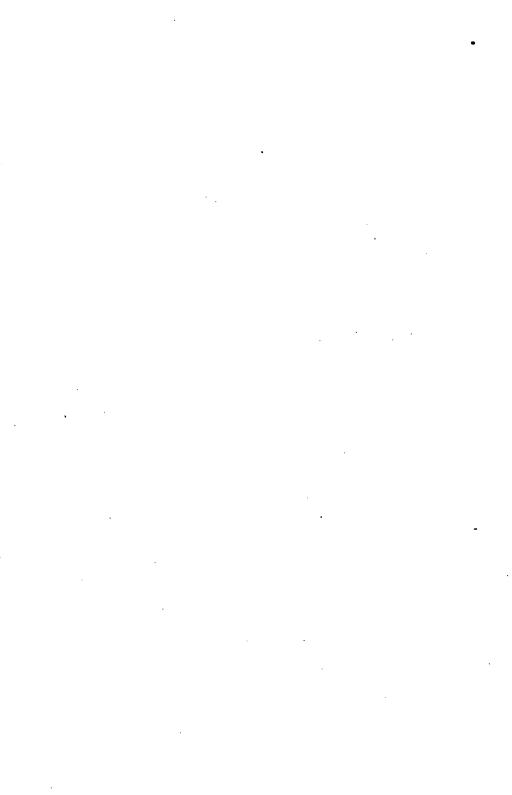

17. l. s





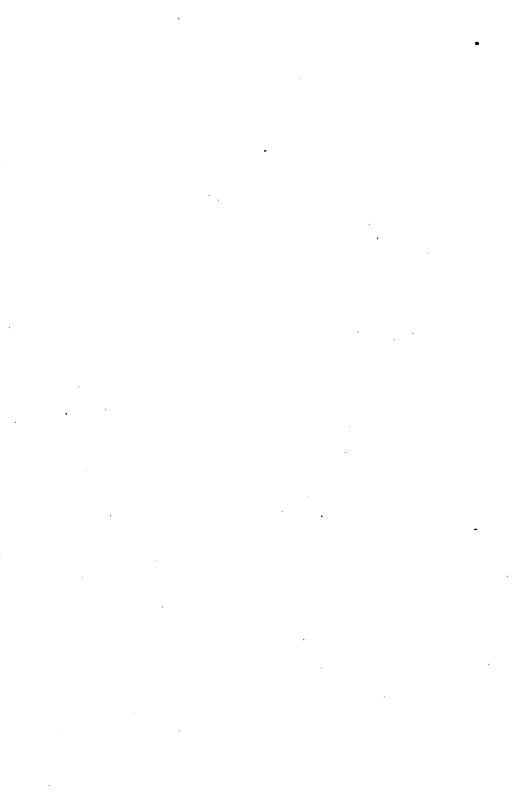



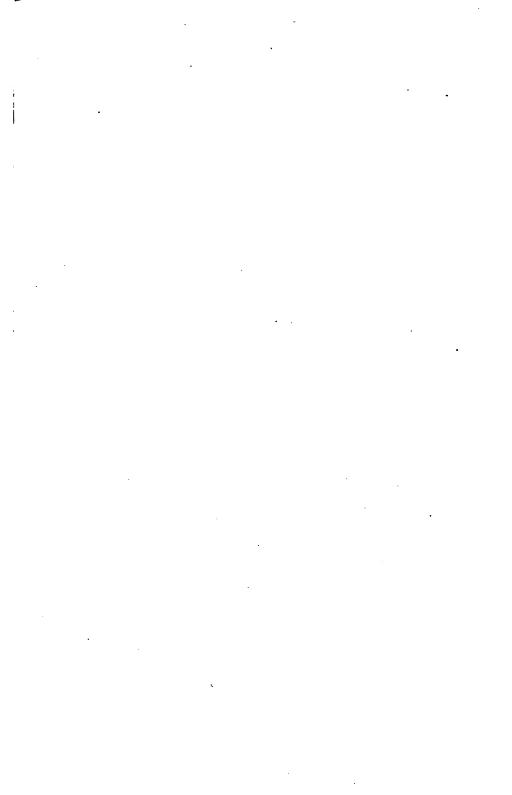

.

# Marlowe's Faust,

die

# älteste dramatische Bearbeitung der Faustsage.

Ueberfe t

und mit Einleitung und Anmerkungen verfeben

nad

Dr. Alfred v. d. Velde,

Brestau 1870. A. Gosoborsth's Buchhandlung (L. K. Maste).



# Vorwort.

Das vorliegende Werkden war ursprünglich meine Promotions= schrift, welche der Berr Berleger für bedeutend genug erachtet bat, um fie auch vor einem größeren Bublitum erscheinen zu laffen. anfangs die Absicht, sie zu einer ausführlichen Monographie über Marlowe umquarbeiten, ber mir icon allein als ber erfte Bubnenbearbeiter ber Faustsage eingebender Beschäftigung werth scheint. Diefen Plan habe ich aber, burch private Berhältniffe gezwungen, vorläufig aufgeben muffen, und so erscheint meine im Jahre 1868 verfaßte Differtation jest in wenig veränderter Gestalt, jedoch begleitet von einer Uebersetung bes intereffanten Studes, welches ben Ruhm bat, bas ältefte unter faft unzähligen seines Gleichen zu fein. Den Uebersetzungen von Wilhelm Müller, Adolf Böttger und Friedrich Bodenstedt noch eine vierte folgen zu lassen, habe ich hauptsächlich beshalb gewagt, damit die Leser meiner Abhandlung bald bas Stud selbst zur Hand haben möchten. An einzelnen Stellen glaube ich bem englischen Ausbrucke näher getreten zu sein, als meine Vorgänger: an anderen Stellen wieder ift, wie ich gern zugebe, das Gegentheil geschehen, und ich muß die Leser bitten, bei der Abwägung nicht zu ftreng zu verfahren. — Die Anmerkungen, die ich dem Stücke selbst binjugefügt, bienen theils zur Erläuterung ichwer verftanblicher Stellen, theils zur Rechtfertigung der Abweichungen von den früheren Uebersebern.

Bunglau, im April 1870.

Dr. v. d. Belde.

• • • , • • •

Einleitung.

# Inhalt:

| I. Der Gedanke der Faustsage und ihre Borläuser Se         | ite 1 4 |
|------------------------------------------------------------|---------|
| II. Entfiehung ber Faustfage                               | 5— 9    |
| III. Das Boltsbuch vom Doctor Faust                        | 9—13    |
| IV. Dramatische Befähigung ber Faustsage                   | 1316    |
| V. Chr. Marlowe, ber erfte bramatische Bearbeiter ber Sage | 16—30   |
| VI. Chr. Marlowe's Leben und Charafter                     | 3036    |
| VII. Schicksale des Marlowe'schen Faust                    | 36-43   |

# Der Gedanke der Zauftsage und ihre Vorläufer.

Der Grundgebanke der Aristotelischen Ethik, welcher alle Tugenden auf ein gewisses Maß zurückführt, das der Mensch bei jeder einzelnen Handlung innezuhalten, das er nach keiner Seite zu überschreiten hat 1), läßt sich sehr leicht auf bas Gebiet bes Wissens und Erkennens übertragen 2), wo alsdann von einer Tugend der Weisheit zu sprechen ift, die durch ein Innehalten des Maßes bedingt wird, und der auf der einen Seite — als Ellewig — die geiftige Trägbeit. auf der andern Seite — als ὑπερβολή — ein übermäßiges Streben nach Weisheit gegenüberzustellen ift. Als Mak bes Wiffens. insofern es menschliches Wiffen ift, bietet sich aber von felbst bas Maß ber Fähigkeiten bes menschlichen Geistes, als seine Grenze bie Grenze des dem Menschen Erkennbaren. Wer dieses Maß über= schreitet ober vielmehr zu überschreiten ftrebt - benn ein wirkliches Neberschreiten ift unmöglich —, ber muß als "vermeffen" bezeichnet werden, insofern ja dieses Wort unmittelbar mit dem Worte "meffen" und "Maß" zusammenhängt, beffen Begriff durch die Vorsatsilbe negirt wird. 8) Eine solche Vermeffenheit führt den Menschen natür= lich zu einem Zwiefpalt in fich felbst, zwischen seinem Wollen und seinem Können, ba er etwas erftrebt, beffen Erreichung ibm versagt ift, und in diesem nutlosen Suchen nach dem Unerreichbaren sich den Genuß bes Erreichbaren verkummert. Das vollkommen ethische, des Menschen würdige und beshalb auch von ihm geforderte Streben nach Gottähnlichkeit verwandelt sich bei bem Bermeffenen in ein Streben nach Gottgleichheit, welchem aber früher ober fpater ein fo entschiedenes "Salt!" entgegengerufen wird, daß er fich erft jest seiner

<sup>1)</sup> Aristot. Eth. II, 2, 14.

<sup>2)</sup> Schon Cicero that bies Off. I, 6, 18. 19.

<sup>3)</sup> S. Rant. Rrit. ber reinen Bern. 3. Aufl. S. 309.

Menschennatur in ihrer ganzen Schwäche bewußt wird, da ihm noch bazu durch sein eitles Streben nach Höherem das Geringere, zu dem er zurücklehren muß, verleibet ist und ihm keine Befriedigung mehr gewähren kann.

Wie nun aber von der irdischen Gerechtigkeit jede Ueberschreitung ber dem Individuum gesteckten Grenzen als "Nebertretung", als Frevel angesehen und gestraft wird, so ist auch dieses Hinausgehenwollen über die uns gesteckte Grenze des Erkennens eine Uebertretung der ethischen Gesehe, ein Frevel gegen die Gottheit, der der Mensch in sündhaftem Ringen das nur ihr zukommende abzutrozen bemüht ist.

Aber auch hierbei bewährt sich ber alte Spruch:

"Nitimur in vetitum semper cupimusque negatum," und an Beispielen berartiger Selbstüberhebung vermessener Menschen mag es niemals gefehlt haben: weshalb sich auch schon in der antiken Mythologie die Strafbarkeit dieses Frevels durch Sagen ausgedrückt sindet, wie durch die von den Titanen und Giganten, von Promes theus, von Dädalus und seinem Sohne Jearus.

In den Titanen und Giganten zeigt uns die griechische Mythoslogie irdische Wesen, die mit den Olympischen Göttern, denen sie ihren Ursprung verdanken, einen freventlichen Kampf beginnen, der aber bei der Ungleichheit der Parteien natürlich zum Nachtheile der im Bergleiche mit den Göttern winzigen Riesengestalten ausschlagen und mit deren Ueberwindung und strenger Züchtigung endigen muß; ein allerdings sehr sinnlicher, aber wahrer Ausdruck der aus einem seden solchen Frevel entspringenden inneren Ruhelosigkeit und Zerrissenheit des Gemüths, die sich ja in zahlreichen Fällen dis zum Wahnsinn steigert und in der angeführten Sage nicht mit Unrecht als Strafe der beleidigten Gottheit ausgefaßt wird.

Eine schon mehr vergeistigte Gestalt hat die Sage von Kromestheus, der in der edlen Absicht, den Menschen eine Wohlthat zu erweisen, den Göttern das Feuer stiehlt, dafür aber von Zeus an den Kaukasus geschmiedet wird, wo ihm ein Geier seine Leber zerfrißt: gewiß eine sinnige Anspielung auf die tiefinnerlichen Qualen, denen der Mensch entgegenzusehen hat, wenn er sich unterfängt, das Feuer des Himmels und das der Gottheit zu eigen gehörige Licht an sich reißen zu wollen.

Bei Erklärung der Sage von Dädalus und seinem Sohne Jcarus wird zwar gewöhnlich angenommen, daß der Tod des Jcarus eine Strafe sei für den von seinem Vater frevelhafter Weise angestellten Bersuch, die Luft zu durchdringen; doch glaube ich, daß dies Beginnen noch keinen Frevel in sich schließt, daß vielmehr in der Ovidischen Erzählung (Metam. VIII, 183 ff.) das Hauptgewicht auf die Worte (v. 224):

### — — coeli cupidine tactus Altius egit iter, sc. Icarus

zu legen ist, in denen man den Gedanken der Faustsage unmittelbar ausgedrückt findet. Auf diese wirkliche Vermessenheit, die den Himmel, das Sigenthum der Götter, dem Sterblichen sichtbar und zugänglich zu machen strebt, folgt dann auch unmittelbar die Strase, indem durch dasselbe Feuer der Sonne, welches den Jearus zu seinem altius agere iter gelockt hat, seine Flügel geschmolzen werden:

— — rapidi vicinia Solis

Mollit odoratas, pennarum vincula, ceras.

(v. 225. 226.) — Ich glaube, hiermit die Berechtigung nachgewiesen zu haben, auch die Dädalus-Jearus-Sage einen Borläufer der Faustlage zu nennen. Eine Bergleichung beider findet sich übrigens auch in dem Prologe zu der Marlowe'schen Tragödie Faust, mit welcher sich diese Blätter hauptsächlich beschäftigen wollen, und zwar in den Versen:

> Till, swoln with cunning and a self-conceit, His waxen wings did mount above his reach, And melting Heavens conspired his overthrow;

und ein vielleicht unbewußter Anklang daran ist im 2. Kapitel des Spieß'schen Bolksbuches (Frankfurt a. M. 1587, abgedruckt in Scheible's Kloster, Band V, S. 931—1074) enthalten: "Faust name an sich Adlers Fluegel, wolte alle Gruend am Himmel vnd Erden erforschen, dann sein suerwitz, freyheit und leichtsertigkeit stache vnd reitzte ihn also etc."

Wenn wir nun aber das Streben, über die menschliche Machtgrenze hinauszugehen, als übermäßig, als busepodh auf dem Gebiete
des Erkennens bezeichneten, so lag darin schon, daß derjenige, welcher
sich diesem Streben hingiebt, bereits über das Maß hinaus sein, d. h.
bei ihm vorbeigegangen und also vorher auch dis zu ihm gekommen
sein muß. Es können also den bezeichneten Frevel nur solche Menschen begehen, die, ursprünglich von edlem Weisheitsbrange geführt,
vermöge ihrer bedeutenden Fähigkeiten zu früh am Ziele der menschlichen Weisheit anlangten und nun weder zurückzugehen, noch dabei
unthätig stehen zu bleiben Lust hatten, sondern auf fremdes und

ber größten Eifersucht bagegen auftraten, um bas Licht ber Aufklärung nicht in die Herzen und Köpfe des Bolkes eindringen zu lassen, das sie nur beeinstussen konnten, solange es im Finstern tappte. Jedoch aller Widerstand war vergeblich, das Licht ließ sich auf seiner Bahn nicht aufhalten und sandte seine Strahlen auf alle Gebiete des menschlichen Wissens. Das Studium des Alterthums erwachte; die wichtige Hülfsleistung der Magnetnadel bei der Schiffsahrt wurde entbeckt und eröffnete den staunenden Blicken Europa's eine neue Welt; die Buchdruckerkunst wurde erfunden und eröffnete einer vernünstigen Erkenntniß alle Herzen, die sich vorbereiten wollten auf die schönste Blüthe jener Zeit, die Reformation. 9

Ein lebhaftes Streben nach Erkenntniß ist nun wieder vorhanden, der Geist hervorragender Menschen lechzt nach Wissen; aber die versstoffenen Jahrhunderte haben die Quelle des Wissens versiegen lassen, ihre Deffnung ist verschüttet, und es bedarf erst der Anstrengungen neuer Jahrhunderte, um sie wieder sließen zu machen. Die durstigen Seelen wollen dies jedoch nicht abwarten, und so suchen sie ihren Durst aus andrer Quelle zu befriedigen; sie wollen die Kräfte, deren Jülle sie in sich sühlen, anwenden, um das Weltall zu ergründen, um sich die Herrschaft über das Weltall anzueignen. Statt mitzuarbeiten an der Ausbeckung der verschütteten Quelle der Wissenschaft, grübeln sie über der Aussindung eines Lebenselizirs, mittelst dessen sie aller Vergänglichkeit Hohn sprechen wollen, suchen sie nach dem Steine der Weisen, der sie das Wesen der Gottheit ergründen lehren und ihr gleich machen soll. 10)

Sie sehen sich mit den Geistern in Rapport, um ihrer Herr zu werden, bemerken aber dabei erst zu spät die Zerstörung ihres eigenen Geistes, der den geheimnisvollen Mächten, über die er herrschen sollte, unterthan ist und für seine Vermessenheit von ihnen gestraft wird. So gab es in der Wirklichkeit viele Fauste, ehe und während der Faust der Sage und der Dichtung entstand. Historisch aufgefaßt,

<sup>9)</sup> Rosentranz, a. a. O. nennt die mothische Person des Faust "in der Resormation erzeugt", d. h. also in der Luther's Thesenaschlage lange vorhergehenden geistigen Gährungsperiode, wenn sie auch, um in dem Bilde zu bleiben, erst später geboren wurde.

<sup>10)</sup> Bergl.: Geschichte des Faustus. Bon Brof. Auerbacher (abgebruckt in: Ein Bolksbüchlein, München 1839, Theil II. und in Scheible's Kloster, Bb. II, Kap. 3.)

würde also die Faustsage einerseits das mit dem Ende des Mittelalters wiedererwachte Streben nach Erkenntniß und seinen Kampf mit der dis dahin herrschend gewesenen Richtung, andererseits die Berirrungen dieses Strebens dei seinem ersten Auftreten ausdrücken, welche das Bolk, der Schöpfer wie aller Sagen, so auch dieser, in eigenthümlicher Weise bestrafen läßt.

In der vorlutherischen Periode, und zum Theil auch noch lange nachber, gab es nach ber Volksanschauung nur zwei Gewalten auf bem geistigen Gebiete: Gott und — ben Teufel. Wer von Jenem abfiel, wer aufhörte, ihm unbedingt zu gehorchen ober gar feinen Namen läfterte, verfiel ber Herrschaft des Fürften der Kinsterniß, beffen Geftalt sich namentlich in den geistlichen Mysterien, ben Fastnachtsund Paffionsspielen zu einer ganz genau bestimmten Berfönlichkeit herausgebildet hatte, beren Eristenz zu leugnen wohl ebenso gottesläfterlich erschienen ware, wie das Dafein Gottes felbst zu leugnen. Mit diesem Teufel hatte seit der Mitte des sechsten Jahrhunderts die Sage fehr viele Leute Bündniffe schließen laffen. 11) Die übermüthigen und vermessenen Bestrebungen nach Dingen, die Gott bem Menschen verborgen, wurden nun natürlich als Gotteslästerungen bezeichnet 12), und die nothwendige Folge war, daß alle diese Grübler und Zweifler ber Herrschaft des Teufels anheimfielen 18), der ihnen während ihres Erbenlebens alle mögliche Sinnenluft gewährte, sie aber bafür nach bem Tode in die Hölle, seine Residenz, schleppte, wo sie in ewiger Berbammniß und ohne jede Hoffnung auf Erlösung schmachten mußten 14): eine Beiterführung bes oben entwickelten Grundgebankens.

<sup>11)</sup> Bgl. Rosenkranz, Göthe und seine Werke, S. 392, sowie Deffelben Geschichte ber beutschen Poesie im Mittelalter, Halle 1830, wovon bei Scheible (Rloster II, S. 39—43) ein Auszug unter dem Titel: "Faust als Bollsbuch" absgebruckt ist.

<sup>12)</sup> Bgl. Luow. Achim v Arnim, Borrede gur B. Müller'ichen Ueberfetung von Marlowe's Fauft, S. XXVII.

<sup>13)</sup> Der Teufel selbst ist ursprünglich ein Engel von hoher Macht, aber durch Uebermuth und Bermessenheit zu Falle gekommen. Bgl. Goerres, die deutschen Bollsblicher, S. 209. Rosenkranz, Göthe und seine Berke, S. 393.

<sup>14)</sup> Bgl. die Schlußscene in Marlowe's Fauft:

<sup>&</sup>quot;Oh, if my soul must suffer for my sin, Impose some end to my incessant pain, Let Faustus live in hell a thousand years, A hundred thousand, and at last be saved; No end is limited to damned souls!"

die eine tiefe psychologische Wahrheit enthält. Denn wer nach der höchsten, nach übermenschlicher Erkenntniß gestrebt und sich in diesem Streben gehemmt gesehen hat, der verzweiselt an Gott, an seiner eignen Seele und an Allem, was nicht dem Sinnengenuß und der augenblicklichen Begierde dient, er ergiebt sich Ausschweifungen 15), in denen er bald allen sittlichen Halt verliert und einer Verzweislung anheimfällt, aus der er in Ewigkeit nicht zu erretten ist.

Deshalb kann man auch die Begierde nach Sinnenlust nur als etwas Secundäres, ja ich möchte sagen Tertiäres, bezeichnen, da sie erst aus dem Zustande der Verzweislung hervorgeht, welcher selbst erst wieder eine Folge der zu hoch potenzirten Begierde nach Erkenntniß ist; und so möchte ich denjenigen Auslegern der Faustsage widersprechen, welche die Begierde nach sinnlicher Lust gleich von vornherein neben den Erkenntnißtried stellen, und glaube, hierin die Autorität Marlowe's sowohl, wie die Göthe's für mich anrusen zu dürsen, welche beide den Sinnentaumel ihres Faust erst eine Folge seines undestriedigten Bissensdranges sein lassen, ganz entsprechend der Auffassung des ält esten Faustbuches von 1587, zu welchem die Widmann'sche Bearbeitung von 1599 in dieser Beziehung den directen Gegensag bildet.

Nachdem früher besonders oft Geistliche im Geruche eines Bundes mit dem Teufel gestanden, dichtete später der Volksmund diesen auch vielen Personen anderer Stände an, oft sehr rechtschaffenen und frommen Männern, die nur deshalb für Teuselsgenossen gehalten wurden, weil sie ihrer Zeit in der Erkenntniß namentlich von Naturfrästen und ihrer Benutung vorausgeeilt waren. So wurde Paracelsus, der berühmte Natursorscher und Arzt, des Sinverständnisses mit den höllischen Mächten geziehen; so soll auch der Buchdrucker Johann Fust (oder Faust, jedoch nicht mit dem Faust der Sage zu verwechseln, wenngleich mancher Zug des letzteren von ihm entlehnt sein mag 16), in Paris der Zauberei beschuldigt worden sein, weil er

<sup>15)</sup> Bergl. Göthe's Fauft, Th. I.:

<sup>&</sup>quot;So tauml' ich von Begierbe zu Genuß Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierbe."

<sup>16)</sup> Auf die geschichtliche Existenz eines vom Buchdrucker Fust ganz verschiednen Johann Faust ist zuerst der Wittenbergische Prosessor. S. Schurzmann 1676 ausmerksam geworden; im Jahre 1683 wies Joh. Georg Neumann in seiner Disquisitio historica de Fausto praestigiatore oet. dieselbe vollständig nach. S. Ollntzer, die Sage von Dr. Johann Faust (in Scheible's Rloster, Bb. V, S. 5).

den Druck der Bibelübersetzung in so zahlreichen Exemplaren verkaufte, daß die Pariser das ihnen Unerklärliche nur für Teufelswerk halten konnten. 17)

### III.

# Das Volksbuch vom Doctor Faust.

Es würde zu weit führen, wollte ich hier auf die vielen Alchy= miften, Schatgraber, Schwarzfünftler, Netromanten, Geifterbeschwörer u. f. w. näher eingeben, beren gemeinschaftlicher Topus in ber Fauftfage abgedrückt und aufbewahrt worden ift. 18) Ohne deshalb der Sage in ihrem Urfprunge weiter nachzuspüren, gebe ich auf ihre erste literargeichichtliche Geftalt, auf das Bolksbuch vom Doctor Fauft, über, beffen Inhalt allen späteren prosaischen und poetischen, bramatischen und nichtbramatischen Bearbeitungen ber Sage zu Grunde gelegen hat. 19) Diese erste schriftliche Aufzeichnung verdankt ibren Urfprung dem Buchdruder Johann Spieß (ober in niederbeutscher Form Speth) in Frankfurt a. M. 20), welcher sie im Jahre 1587 herausgab und wahrscheinlich auch felbst aus den vielen im Bolke cursirenden Sagen und Erzählungen vom Doctor Faust zusammen= gestellt batte, ba er zwar in der an seine Freunde Raspar Colln und Hieronymus Hoff gerichteten Widmung fagt, "die History sey ihm newlich von einem guten Freund von Speyer mitgetheilt und

Trothem machen sich noch in der neuesten Zeit Biele einer Berwechselung des Buchdruckers mit dem Magier schuldig, wie z. B. François-Bictor Hugo in dem Avant-propos zu seiner franzbsischen Uebersetzung des Marlowe'schen Faust, p. 6 st.; Heinrich Heine, die romantische Schule, S. 100; K. Simrock, das romantische Rheinland, S. 203 st.; Duentzer, a. a. D., S. 8.

<sup>17)</sup> S. das oben schon ermähnte Buch: Le Faust de Christophe Marlowe, traduit par Fr.-Victor Hugo, Avant-propos p. 6 ss.; Scheible, Rloster, Bd. II, S. 13. — Schaab, Geschicke der Ersindung der Buchdruckerkunst durch Johann Genssteisch, Th. I, S. 236.

<sup>18)</sup> Rosentrang, Gesch, ber beutschen Poeste im Mittelalter (Roster Bb. II, S. 39.)

<sup>19)</sup> Dr. C. L. Stieglit, die Sage vom Doctor Faust (in Raumer's hist. Taschenb. von 1834, S. 125—210, umgearbeitet auch in Scheible's Aloster, Band II, S. 3—26).

<sup>20)</sup> Abgebrudt in Scheible's Rlofter II, Zelle 8, S. 931-1072.

zugeschickt worden," aber dieselbe boch nachher als "geringen Messkram" bezeichnet, was er nicht füglich thun konnte, ohne den "guton Freund" zu beleidigen, wenn derselbe nicht eine Verson mit ihm selbst gewesen wäre. Sein Zweck bei diesem Werke war, wie aus der erwähnten Widmung, aus dem Titel und auß der "Vorred an den christlichen Leser" ersichtlich ist, lediglich der, alle Christen vor gleichen Verbrechen, wie sie Faust begangen, zu warnen 21), damit sie nicht, wie dieser, in die Klauen des Teusels sielen, an welchen Johann Spieß mit der ganzen Lebendigkeit der damaligen Zeit glaubt, weshalb wir auch der (unter Anm. 21) angeführten Stelle des Stieglitsschen Aussacks insofern widersprechen müssen, als das Spießsche Volksbuch, sowie die ihm ähnlichen nicht den Glauben an den Teusel beseitigen, sondern nur vor der Gemeinschaft mit ihm warnen wollte. 22)

Daß dieses Spieß'sche Volksbuch die erste schriftliche Bearbeitung der Sage ist, beweist die Widmung, in der es u. A. heißt: "—— hab ich mich selbst auch zum oesstermal verwundert, dass sogar niemandt diese schreckliche Geschichte ordentlich versassete, vnd der gantzen Christenheit zur Warnung, durch den Druck mittheilete."

Die Sage ist nun eben keine Geschichte, und so ist es auch nicht zu verwundern, wenn wir in der Faustsage und den ältesten Büchern, die sie behandeln, alle geschichtliche Genauigkeit vermissen, wenn ver sichiedene Personen, die im Aufe der Zauberei standen, unter dem einen Namen Faust vereinigt, und ihre Abenteuer und Zaubereien alle auf das eine Individuum übertragen werden, so daß,

<sup>21)</sup> Stieglitz, a. a. D. S. 128: "Doch bienten diese Bilcher nicht blos zur Unterhaltung, man hatte auch die Absicht, das Bolf von dem damals herrschenden Glauben an Zauberei, an Umgang mit Geistern, von der Neigung zu verbotenen Künsten abzuziehen und ihm das Berderbliche solcher Künste recht lebhaft vor die Augen zu stellen. Und hierin konnte das Schicksalf Faust's am besten zur Lehre dienen."

<sup>22)</sup> S. Duenher (Kloster V, S. 223). Für eine Fabel wurde die Geschichte Faust's zuerst im Jahre 1621 von dem Tübinger Theologen Wilhelm Schickard erklärt, welcher durch den in seiner Schrift "Bechinal Happeruschim cet." ausgessprochenen Sah, "daß die Geschichte vom Schwarzklünstler Faust eine bloße Sage sei, die man zu Abschreckung von der Magie ersonnen habe", nach Duenher (Kloster V, S. 1) großen Anstoß erregte, woraus ersichtlich ist, daß auch damals noch der Glaube an Magie u. s. w. lebhaft und allgemein verbreitet war. Um wie viel mehr zu jener Zeit, als Spieß das Faustduch versaßte, aus dessen. "Borred an den christlichen Leser" die furchtsame Besangenheit in dem Glauben an die Macht des Teusels auf's Deutlichste zu ersehen ist.

wie Görres in seinen "Deutschen Bolksbüchern" sagt, "Faust gewissermaßen mehr Buch als Person ist; alles was von seinen Zauberkünsten die Geschichte seines Lebens erzählt, ist früher viele Jahrhunderte schon als Tradition im Bolke umgelaufen, und Faust's Bildniß war gleichsam das Siegel, was man auf die Sammlung aller gedrückt." 28)

So wurde der Bischof Theophilus, der weit verschrieene Zauberer Cornelius Agrippa von Nettesheim, der oft auch als Faust's Lehrer bezeichnet wird <sup>24</sup>), und viele Andere in die Faustsage verstochten, wie es ja auch in den Sagen der alten griechischen Mythologie sowohl, wie unserer altdeutschen Heldensage zum öfteren geschieht, daß die einzelnen sagenhaften Gestalten mit einander verwechselt werden. So viel ist jedoch feststehend, daß am Ende des fünszehnten und am Ansang des sechszehnten Jahrhunderts ein Jopannes Faust gelebt hat, der sich mit geheimen Künsten sehr viel beschäftigt, wunderdare medicinische Kuren gemacht, einen großen Theil von Europa durchreist hat u. s. w. <sup>25</sup>)

Das Volksbuch des Johann Spieß ist eine im schlichten Volkstone gehaltene Erzählung von Faust's Geburt und Erziehung, seiner schon frühzeitig hervortretenden Neigung zur Magie, seiner Verschreibung an den Teusel, von dem er — und das ist für den auf S. 8 angedeuteten psychologischen Inhalt der Sage von Wichtigkeit — anfangs nur über die ihm dunklen metaphysischen Fragen Belehrung verlangt, und dessen Beistand er erst in einem späteren Stadium dazu benützt, sich allen möglichen Sinnengenuß zu verschaffen, seine Nebenmenschen zu betrügen und zu soppen u. s. w. — Der "ander Theil",

<sup>23)</sup> Bgl. auch Rosenkranz, Gesch. ber beutschen Poesie im Mittelalter, die unter Anm. 18 angeführte Stelle; Duentzer (Kloster V, S. 17 und 223).

<sup>24)</sup> Wahrscheinlich hat sich auch Martowe unter bem in sein Stück eingeführten Schwarzkunstler Cornelius, ber bem Faust Anweisungen für bas Stubium ber Magie giebt, diesen Cornelius Agrippa gedacht.

<sup>25)</sup> Melanthon und Conrad Gesner erwähnen ihn und seine Thaten, ebenso anch Manlius in seinen Collectiones locorum communium, p. 38: "Novi quendam nomine Faustum de Kunding, quod est parvum oppidum patriae meae vicinum." — Görres, beutsche Boltsbilcher, S. 212. — Eine Menge von Schristen bes sechszehnten Jahrhunderts, welche Zeugniß von dem historischen Faust geben, sührt Stieglit (in Raumer's hist. Taschenb. von 1834, S. 188 st.) auf. — Eine weitläusige Auseinandersetung der Ursachen von Faust's großer Berühmtheit giebt Friedr. Notter: Zur Faustsage und zur Faustliteratur, drei Artitel in den Monatsbuzur Ergänzung der Ausgb. Allg. Zeitung, 1847, p. 135 st., 177 st. und 589 st.

(Kloster II, S. 974) handelt von "Fausti abenthewren und andern Fragen" und schildert hauptsächlich seine Reisen, auf denen er nicht bloß alle bedeutenderen Punkte der Erde, sondern den Lustkreis, den Sternenhimmel und die Hölle besucht und sogar das Paradies aus geringer Entsernung sieht. Der "dritt und letzte Theil" (Kloster II, S. 1010) berichtet, "was er mit seiner Nigromantia<sup>26</sup>) an vielen Orthen gethan und getriden", und dieser ist es hauptsächlich, der die vielen dem Faust angedichteten Zauberkunststäcke und Schwänke enthält und "letzlich auch von seinem jaemmerlichen erschrecklichen End und Abschied" handelt.

Dieses älteste Faustbuch muß balb großen Beisall gefunden haben <sup>27</sup>), da es bereits im Jahre 1588 eine neue Auslage erlebte, welche noch die vor kurzer Zeit für die älteste gehalten wurde, übrigens auch mit dieser — bis auf die oben erwähnte Widmung — wörtlich übereinstimmt <sup>28</sup>). Erst der um die Faustliteratur durch sein sleis siges Sammelwerk "Das Rloster" hochverdiente Stuttgarter Buchhändler Scheible hat im Jahre 1846 dieses in Wahrheit erste Faustbuch, wie er es (Rloster II, S. 258) mit Recht nennt, in der Stadtbibliothek zu Ulm aufgefunden.

Das Buch muß übrigens noch in dem Jahre seines Erscheinens nachgebruckt worden sein, da auf der Ulmer Bibliothek sich außer dem echten Buche, das ohne das Register 249 Seiten in Octav enthält, ein Exemplar befindet, welches, 1587 gedruckt, mit dem Spieß'schen, durch das Druckerzeichen beglaubigten, im Texte dis auf kleine Einzelnheiten übereinstimmt, aber mit anderer Schrift gedruckt ist. — Im Jahre 1588 wurde das Faustbuch in Reime gebracht 2°); 1599 erschien das bedeutend umfangreichere Widmannsche Faustbuch 3°), und nach

<sup>26)</sup> Dieses Wort ist entschieben verberbt aus veryoparreia, wobei vielleicht bie beliebte Bezeichnung "schwarze Kunst" mit eingewirkt hat. Bgl. Duenher (Alosser V, S. 30); Grimm, Deutsche Mythologie, 989.

<sup>27)</sup> Bgl. die unter Anm. 19 angeführte Stelle des Stieglitschen Auffates.

<sup>28)</sup> Fr. Beter, Literatur ber Faustsage, S. 11, Nro. 74; Zusätze S. 11, Nro. 92.

<sup>29)</sup> Beter, S. 12, Nro. 77. Dies Buch ist abgebruckt in Scheible's "Geschichte von Faust in Reimen, nach bem einzigen bekannten Exemplare von 1587 in der tbnigl. Bibliothel zu Kopenhagen, Stuttgart 1849"; außerdem in Deffelben Aloster, Bb. IX. Ueber den Widerspruch in den beiden Jahreszahlen s. u. Anm. 43.

<sup>30)</sup> Abgedruckt im Kloster, II, S. 272—800. Das Buch ist von 1599 batirt. Filr den dritten Theil jedoch giebt Peter (a. a. O. Nro. 83) das Jahr 1600 au,

diesem noch bis in die späteste Zeit sast unzählige Nachahmungen, Ausschmückungen und Bearbeitungen, deren eine große Zahl in der sorgsältigen Sammlung der Faustliteratur von Franz Peter (Leipzig 1851, und mit Zusägen 1857) aufgeführt ist, woselbst auch die bald darauf, sowie später gefertigten Uebersetungen ins Niederländische 31), Französische 823), Englische 833) Erwähnung sinden, auf deren letzte ich weiter unten noch Gelegenheit sinden werde näher einzugehen.

## IV.

# Dramatische Befähigung der Faustsage.

In dem Wesen der Sage siberhaupt liegt Poesie, da ja eben jede Sage etwas Erdichtetes ist, ein Bild, dessen Hauptsiguren zwar meist der Geschichte angehören, in welchem dieselben aber durch die dichterische Kraft eines ganzen Volkes so umgemodelt sind, daß sie dem Gedanken der Sage, welche sich an sie schließt, vollständig Rechnung tragen können. Bei vielen Sagen ist dieser Gedanke selbst ein historischer, wie, um hier ein Beispiel anzusühren, in der Sage von des Cadmus, Cecrops und Danaus Sinwanderungen nach Griechenland die historische Thatsache versinnbildlicht wird, daß das europäische

was insofern viel für sich hat, als es nicht wahrscheinlich ist, daß in damaliger Zeit ein so umfangreiches Wert binnen einem Jahre gedruckt worden ist. Da Beter außerdem den Drucker angiebt (ex officina Hermann Molleri), so läßt sich annehmen, daß er das Original in Händen gehabt und den Titel sorgsältiger notirt hat, als Scheible in seinem allerdings als wortgetreu bezeichneten Abdrucke. — Ueber den Unterschied zwischen dem Spieß'schen und dem Widmann'schen Faustbuche äußert sich Fr. Notter (Auszb. Allg. Zeitung, 1847, S. 134) solgendermaßen: "In dem materiellen Stoff der Geschichte weicht dieses ältere Wert von dem Widmannschen Buche nicht bedeutend ab, aussallend dagegen in dem Geist, womit dieser Stoff behandelt wird. Bei Spieß ist weit mehr Tiese und Poesie in der Auffassung, und die Momente, welche späterer dichterischer Behandlung zu Haltepunkten dienen konnten, treten entschieden hersvor, während Widmann "aus hochbedenklichen christlichen Erlinden" diese Züge entweder ganz wegließ oder doch bedeutend verwissiche."

<sup>31)</sup> Peter, Lit. der Faustsage, Nro. 75, 76, 79, 80, 81, 85, 88.

<sup>32)</sup> Ebendafelbft Nro. 84, 87; Bufage Nro. 99, 100.

<sup>33)</sup> Ebendaselbst Nro. 82; Zusätze Nro. 95, 98.

Griechenland die Grundlagen seiner Cultur aus Asien und Aegypten erhalten hat. Ebenso' hat fich die Sage der wichtigsten Erscheinungen ber Bölkerwanderung bemächtigt, eines Ereignisses, welches seines unfteten Charafters wegen keine unmittelbare Aufzeichnung finden konnte und beshalb in eine sagenhafte Nebelhülle sich kleiben mußte, durch die man aber doch immer einzelne Strahlen historischer Wahrheit binburchscheinen sieht. Ein andrer Theil der Sagen jedoch ist philosophischen Inhalts, d. h. er enthält in ähnlicher Weise verfinnbildlichte vbilosophische Wahrheiten, wie jene historischen Sagen die geschichtlichen Thatsachen gleichsam greifbar barftellen. Ich möchte mir des= halb erlauben, die Sagen der erften Kategorie die Boefie der Geschichte, die ber zweiten Rategorie die Boefie der Philosophie zu nennen. Natürlich ift es nun aber, daß derartige Sagen sich vorzüglich an solche philosophische Wahrheiten knüpfen, die den Menschen selbst und sein inneres Leben berühren, und daß sie deshalb vorwiegend psychologischen und ethisch-religiösen Inhalts sind.

Wenn nun aber die historischen Sagen die geeignetsten Stoffe für epische Bearbeitungen geben, wenn fie gleichsam selbst ichon ungeschriebene Even sind, so wird es auf der andern Seite auch nicht geleugnet werden können, daß diejenigen Sagen, welche Verkörperungen psphologischer Wahrheiten und ethisch religiöser Gesetze in sich enthalten, bie größte Befähigung, bramatisch behandelt zu werden, in sich tragen, da sie sich ja auf bemfelben Boden bewegen, wie die dras matische Boesie, da sie unbewußt demselben Awecke dienen, welchen diese bewußt zu erfüllen sucht, dem Zwecke nämlich, dem Menschen andre Menschengestalten vorzuführen, burch beren Schwächen, Fehler, Laster, Leidenschaften er sich selbst erkennen lernen und sich verbessern foll. Run läßt es sich aber bekanntlich auch historisch nachweisen, daß die allerältesten bramatischen Darftellungen bei den Griechen sowohl. wie bei den Engländern, Deutschen, Italienern u. f. w. nicht bloß religiösen Inhalts waren, sondern geradezu dialogisirte Sagen (und in ber driftlichen Reit zum größten Theil dialogifirte Legenden) genannt werben mußten. Bei ben Griechen haben es felbst noch die größten Tragifer nicht verschmäht, die durch den Bolksgeist in den Sagen gemachten Vorarbeiten für ihre dramatischen Productionen zu benuten, wie ja auch unser Dichterfürst Göthe, um nicht zu fagen sein ichonstes, so boch sein erhabenstes Werk an die alte deutsche Kaustsage geknüpft hat, in der dramatischen Bearbeitung derfelben aber durchaus nicht allein dasteht, da sowohl vor ihm, wie nach ihm eine fehr große

Bahl von Dramatifirungen der Faustsfage erschienen ist, von denen Peter in seinem oft genannten Buche 41 als vor, und 72 als nach Göthe's Kaust gedichtet anführt. 84)

Schon hierin allein liegt ein genügender Beweis für die große bramatische Befähigung gerade der Faustsage; und zwar fanden Solche, die die schöft Sage dramatisch verwerthen wollten, darin einen doppelartigen Stoff vor; sie konnten nämlich entweder den im ersten Abschnitt entwickelten Grundgedanken der Sage zum Grundgedanken eines Dramas machen, welches dann nothwendig eine Tragödie werden mußte; denn es ist nicht zu leugnen, daß die Idee der Faustsage eine echt tragische ist, insofern ja im Charakter der Tragödie überhaupt ein Conslict der Leidenschaften des Individuums mit den ruhig und leidenschaftslos sich vollziehenden Gesehen der weltregierenden Macht liegt. Und wie könnte dieser Conslict erhabener auftreten, wie könnte er überwältigender wirken, als wenn er lediglich hervorgeht aus dem Streben, das Reich des Menschengeistes zu erweitern, aus einem allerdings zur Leidenschaft und deshalb verwerslich werdenden Durste nach frischem Trunk aus der Quelle der Weisheit! 35)

Eine berartige bramatische Verwerthung der Sage erheischte aber natürlich eine schon bedeutende Genialität der Auffassung, sowie wirkliche dichterische Begabung. Wenn Leute ohne diese Eigenschaften dessenungeachtet Geschmack an dem Stosse und die Lust fühlten, demselben dramatische Gestaltung zu geben, so war es natürlich, wenn sie mehr die äußerlichen Momente auffaßten, die ja unendlich viel Gelegenheit boten, dem Geschmacke des großen Hausens Rechnung zu tragen. 36) Der Teufel war seit langer Zeit eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Bühne, und, dei aller Scheu vor einer Gemeinschaft mit ihm, lachte man sehr gern und unbefangen über die zahllosen Schwänke, deren Mittelpunkt und Hauptspaßmacher er gewöhnlich war.

In einer Dramatifirung der Faustsage nun konnte diese Teufelskomik in ihrer ganzen Größe entfaltet, 37) und außerdem in den Streichen

<sup>34)</sup> Peter, Lit. ber Fauftsage, S. 23-27, 38-43; Busche S. 19-22, 31-33.

<sup>35)</sup> Bgl. Fr. Notter (M.=Bl. 3. A. A. Stg. 1847. S. 134).

<sup>36)</sup> Bgl. Emil Sommer's Aufsat liber die Faustsage (in Ersch und Gruber's Encyklop., Sect. I, Th. 42, S. 93). S. auch Germania, Neues Jahrb. für beutsche Sprache und Alterthumskunde, Bb. VI, S. 304.

<sup>37)</sup> Görres (Deutsche Bolisbilder, S 120) meint sogar: "Ebenso ift haupt= facilich von ihm (so. dem Faustbuche), als die religiöse Genialität in eine poetische sich verlor, jenes neue unendliche Object der Kunst ausgegangen, an

und Poffen, die Fauft felbst Kraft seines Bündniffes mit dem Höllenfürsten und seiner Macht über dessen Abgesandten Mephistopheles ausübt, eine große Menge von scherzhaften Bersonen und lächerlichen Situationen auf die Buhne gebracht werden, die dem Bolkswipe reichlich Nahrung boten. Und so geben denn neben den tragödienartigen Bearbeitungen ber Fauftsage von Anfang an Komödien vom Doctor Fauftus einher, die sich bis in die allerneuste Zeit wenigstens auf Buppentheatern erhalten haben, um dort von Kindern mit der Unbefangenheit belacht zu werben, die der größere Theil des erwachsenen Bublikums, durch die allerneueste Richtung der Komödie auf das Frivole und den Sinnenkitzel, leider verloren hat. Dies komische Element lag bei den Bearbeitungen der Faustsage, die sich ja doch immer auf das Volksbuch mit seinen vielen Schwänken stütten, so nabe, daß auch diejenigen Dichter, welche den Stoff als Tragodie auffaßten, jenem wenigstens in einigen tomischen Figuren gerecht murben, die einerseits ben erschütternden tragischen Gedanken in dem Spiegel der Pronie zu zeigen, andererseits durch harmlose Scherze und Witworte nur ein Milderungsmittel für den berben Ernst der Tragödie zu bilden bestimmt find.

### V.

# Christopher Marlowe der erste dramatische Bearbeiter der Sage.

Es drängt sich nun die Frage hervor: von wem und in welcher Weise ist zuerst der von der Faustsage gelieferte dramatische Stoff benützt worden? Welche von den mehr als hundert Oramatiscrungen von Faust's Leben und Thaten ist die älteste?

Fr. Beter (Lit. der Fauftsage, S. 23) führt unter den "dramatischen Bearbeitungen" der Faustsage zuerst an: "Historia Fausti. Tractätlein von Faust, eine Komödie (von zwei Tübinger Studenten).

bem fie in den neueren Zeiten so vielsältig sich versucht, die Darstellung des Teussels nämlich." Doch möchte der Ausdruck "ausgegangen" wohl nicht zu rechtsertigen sein, da ja in den geistlichen Fastnachtss und Passonsspielen des 14. und 15. Jahrhunderts der Teusel schon oft eine bedeutende Rolle spielte. Bgl. Wackernagel, Gelch. der deutschen Literatur, S. 307.

1587. Gebruckt von Hock in Tübingen." Dieses Werk würde also, da es in dasselbe Jahr mit dem Spieß'schen Volksbuche gesetzt wird, beanspruchen dürfen, als ältester dramatisirter Faust bezeichnet zu werben, wenn nicht die Angabe Peter's, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise auch bei Duenzer (Kloster V., S. 239), Adolph Böttger (Einleitung zur Uebersezung des Marlowe'schen Faust, S. XIII.) und vielen Andern vorsindet, bisher aber noch niemals widerlegt wurde, auf zu schwacher Grundlage beruhte, um unbedingten Glauben zu verdienen. Ja, ich will sogar im Folgenden ihre vollstäns bige Unrichtigkeit nachzuweisen versuchen.

Rudolf v. Mohl 38) war der Erste, welcher ein Buch mit dem angeführten Titel in die Literatur der Faustsage einführte, indem er, wie es scheint, ohne Angabe irgend welcher Quelle, erzählte, es seien im Sabre 1587 zwei Tübinger Studenten wegen Abfaffung dieser Comodie bestraft worden. Dr. Emil Sommer batte bei seinen Borarbeiten zu einer Geschichte der Faustsage 89) die betreffende Stelle gefunden und wandte sich näherer Auskunft wegen am 8. Mai 1846 an Professor Reller in Tübingen mit der Bitte, in den Acten des Tübinger academischen Senates nachzusehen und, "im Falle daß sich mehr baraus ergiebt, ihm bies mitzutheilen". Reller fam biefer Bitte fofort nach; aber die Mittheilung des Resultates seiner Nachforschungen traf Sommer nicht mehr am Leben, und Keller veröffentlichte daffelbe daber im Serapeum (Zeitschrift für Bibliothekklunde, Bb. VII., S. 333. 334). Hiernach fand am 15. April 1588 (nicht, wie bei R. v. Mohl steht, am 15. IV. 1587) eine Visitation der Tübinger Universität statt durch berzogliche Commissarien, die von Stuttgart heraufkamen. Beschwerden, welche diese dem academischen Senate vortrugen, befand sich benn nach dem Protocoll auch zulett Folgendes:

"p. p. historiam Fausti. Hock Buchdrucker hat auch misshandelt, soll gebürlich Einsehens mit gebührender

<sup>38)</sup> Rub. v. Mohl, "Historische Nachweisungen über die Sitten und das Betragen der Tübinger Studirenden während des sechzehnten Jahrhunderts", ein Buch, welches ich leider nicht selbst einsehen konnte. Die in Betracht kommende Stelle soll (nach Serapeum, VII, S. 333) sich auf Seite 39 der Octavausgabe befinden.

<sup>39)</sup> Wahrscheinlich hatte Sommer die leider durch seinen frühen Tod vereitelte Absicht, noch eine ausstührlichere Arbeit über die Faustsage zu veröffentlichen, als die in Ersch und Gruber's Encyklopädie (Sect. I, Th. 42, S. 93—116) abgebruckte.

straff vollnfaren Inn gegen den Authoribus und dess selbig on vmgestell und onachlessig vns die weil er arm und der Seckel nit leiden mag, sol Im nit schaden, dass er 2 tag incarceriert werde, vnd mochte er mer strefflich gerickt werden. Mit den Commediis ist auch ein grosser Excess gehalten und den adversariis gross Verdruss beschehen. Soll hinfüre nit dergleich comedia gehalt dadurch die adversarii offendirt denn das lautta (?) nit, und halte man das der Director oder actor wol einer straff würdig, dermit man sich deste bass zu entschuldigen habe."

Der Senat berieth nun über die Propositionen der Commissarien und beschloß auf die zwei vorstehenden also: "Hockium wölle man sambt denen authores so historiam Fausti einsetzen und darnach einen guten Wiltz geben. Den Authorem commediae nuper habitae, daraus ergernuss erfolgt apud exteros, und soll Meister Samuel ihn in carcerem legen oder setzen."

Dies ift nun die Stelle, aus welcher Mohl mit einiger Kühnheit sich ben oben angeführten vollständigen Buchtitel zusammengesett bat. Um aber aus biefer Stelle eine Berechtigung zur Annahme einer Romödie Fauft herzuleiten, mußte man zunächst annehmen, daß bei der betreffenden Verhandlung zwischen dem academischen Senate und ben berzoglichen Commiffarien nur von einer einzigen Sache die Rede gewesen sei. Dies scheint mir jedoch durch die, allerdings sehr unklaren. Worte des Protocolls selbst widerlegt zu werden. Denn sowohl in der Beschwerde der Commissarien, wie auch in dem Urtel bes Senats feben mir zwei getrennte Angelegenheiten, beren eine die historia Fausti und mit ihr in Verbindung den Buchdrucker hock betrifft, während die andere ben mit "commediis nuper habitis" getriebenen Unfug jum Gegenstande bat. Siergegen könnte allerdings eingewandt werden, daß der academische Senat doch wohl teine Berechtigung gehabt habe, gegen den Buchdrucker Sock ein gericht= liches Verfahren einzuleiten, wenn es sich nicht um eine Angelegenheit bandelte, die in irgend welcher Beziehung zu der academischen Gerichtsbarkeit und den derselben unterworfenen Versonen stand: eine Bestrafung eines Tübinger Bürgers durch die academische Behörde lasse sich nur so als möglich barftellen, daß berselbe als Theilnehmer an einem von academischen Bürgern verübten Berbrechen belangt worden sei.

Doch auch dieser Einwurf läßt sich leicht aus den Worten des Protocolles selbst widerlegen, wenn wir uns den Borfall in folgender Weise benken: Der academische Senat hatte, bevor die Revision erfolgte, bie zum Berbande der academischen Bürgerschaft gehörenden Berfaffer einer historia Fausti beftraft; den berzoglichen Commissarien genügte bas aber nicht, sondern sie meinten, "Hock Buchdrucker habe p. p. historiam Fausti auch (b. h. ebenso wie die Berfasser) misshandelt" (sich vergangen), indem er das straswürdige Buch gedruckt und in Berlag genommen, und man solle beshalb auch gegen ihn "mit gebührender straff vollnfaren." Diefer Ordre kam der Senat nun auch nach, indem er den "Hockium sambt denen (b. h. ebenso wie die) authores so historiam Fausti" einseten ließ. — Außerdem aber war wahrscheinlich unter den Tübinger Studirenden die Unfitte eingerissen, Komödien aufzuführen, "daraus ergernuss apud exteros (bei Bersonen, die nicht zur Universität gehörten) erfolgte", die also wohl Berspottungen und beleidigende Bersifflagen bekannter Bersönlichkeiten enthielten. 40) Derartig Beleidigte hatten sich mahrscheinlich direct an die Landesregierung um Genugthuung gewendet, und diese wollte sie ihnen verschaffen, indem sie den authorem commediae nuper habitae, also gewiß den der zulet aufgeführten solchen Comodie durch den Senat bestrafen ließ, "dermit man sich desto bass zu entschuldigen habe", nämlich vor den klagbar gewordenen "offendirten adversariis."

Einer solchen Auslegung steht meiner Meinung nach nichts im Protocoll selbst entgegen, und da dies die einzige Quelle für die Sache ist, so dürfte eine solche Trennung nicht ungerechtsertigt erscheinen, selbst wenn nicht noch ein anderer Umstand vorhanden wäre, der dieselbe unbedingt fordert. Die historia Fausti ist nämlich, wie in dem Protocoll zweimal erwähnt wird, von mehreren authores, die comoedia nuper habita aber nur von einem author versfaßt, und es wird also unmöglich, die comoedia mit der historia Fausti zu identificiren und darunter eine Comödie, die die Faustsgum Inhalt hatte, zu verstehen, — es wird, sage ich, unmöglich, auch wenn man an der Ungleichartigkeit der Bezeichnungen "historia" und

<sup>40)</sup> Da die Revision am 15. April erfolgte, so ist es leicht möglich, daß die qu. Komödie von den Studenten bei Gelegenheit der Faschingslustbarkeiten aufgeführt worden war, wie ja auch heute noch "Fastnachtsulle" veranstaltet und Bossen dazu verserigt werden, die oft voll von Satire und von piquanten Zeit-anspielungen sind.

"comoedia" keinen Anstoß nehmen will. <sup>41</sup>) So lange also kein anderer Beweis für die von Mohl aufgestellte und, wie von vielen Anbern, so auch von Duenzer und Beter (a. b. a. DD.) auf guten Glauben übernommene Angabe beigebracht wird, ist derselben keinerlei
Werth beizulegen und von einer deutschen Dramatisirung der
Faustisage aus dem Jahre 1587 nicht zu sprechen <sup>42</sup>), besonders ba man die Frage, was denn dann mit der historia Fausti in dem Senatsprotocolle gemeint sei, sehr gut dahin beantworten kann, daß dies die
gereimte historia Fausti sein muß, von der man weiß, daß sie
1587 bei Alexander Hock in Tübingen erschienen ist unter dem
Titel: "Eine wahrhaste und erschreckliche Geschichte: Von Doctor
Johann Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwartzkünstler,
auss dem vorigen Exemplar allen Gottlosen zu einem schröcklichen
Exempel und treuwhertziger Warnung, reimen weiss versasset. Anno

<sup>41)</sup> Dag eine Rombbie zugleich als historie bezeichnet wird, wurde in der That nicht fehr auffällig fein, da das Wort hifforie ein in jener Zeit fehr gebräuch= liches war und befonders auf einen damals boch für vollständig hiftorisch geltenben Stoff Anwendung finden tonnte, felbft wenn berfelbe bramatifch bearbeitet mar. So ist ja auch ber Titel ber Marlowe'schen Dramatisirung: "A tragical history of the life and death of Doctor Faustus." Im Jahre 1577 wurde in Hampton Court eine History of errors aufgeführt, die also boch auch ein bramatisches Werk war, und beren Stoff fpater von Shatspeare in feiner "Comedy of errors" bearbeitet murbe. (Bgl. Albert Cohn, Shakspeare in Germany, p. LXVII). Wacker: nagel (Literaturgefch. S. 442) erwähnt die "Historie von der schönen Magelone", ebenfalls ein Drama, das hier nut als Beispiel für eine große Menge von beutschen Dramen mit dieser Bezeichnung stehen moge. — In einem von dem französischen Gefandten am englischen Sofe, Ch. howard, für vier Comodianten ausgefiellten Baffe d. d. 10. Februar 1591 findet fich folgende Stelle: "et allantz en leur dict voyage d'exercer leurs qualitez en faict de musique, agilitez et joeuz de commedies, tragedies et histoires." Ebenso in einem in niederländischer Sprache abgefaßten Rechnungsvermerke: "Betaelt aen Robert Brone, Engelsman, ende zynde medehulpers, 'tsamen vyfftien guldens over geliche somme hem toegevoucht voor't verthoonen ende spelen van verscheyden comedien ende historien." beiben letzten Citate f. Cohn, a. a. D. S. XXVII und XXXIII.) — Schwieriger würde die Joentificirung eines "Tractatleins" mit einer "Combbie" zu rechtfertigen sein; boch bedurfen wir bessen nicht, ba, wie ich im Texte nachgewiesen, bie Angabe Mohl's an bem erwähnten Protocolle burchaus teine Stilte bat und somit überhaupt in Nichts aufammenfällt.

<sup>42)</sup> Dieser Ansicht ist auch Scheible (Borrebe zum fünften Bande des Alossters, S. 13), wo er auf die angeführte Stelle im Serapeum ausmerksam macht und, ohne Gründe sür seine Behauptung anzugeben, also vermöge eines glikalichen Treffers, diese comoedia sosort für gleichbedeutend mit dem gereimten Faust erklärt.

MDLXXXVII." Auf der letten Seite findet sich der Bermert: Getruckt zu Tübingen, bei Alexander Hock, im Jahre MDLXXXVIII. 43)

Welches ist nun aber die älteste Dramatisirung der Sage? Beter (a. a. D. S. 34, Nro. 134) führt nach der nunmehr als nicht eri= ftirend anzunehmenden Comoedia Fansti ein Buch an. welches ben Titel führt: "Justi Placidii infelix prudentia. Lips. 1598. 8." Run ist allerdings ber Marlowe'iche Kaust, bessen Berechtigung, als älteste Dramatisirung bezeichnet zu werben, ich nachzuweisen versuchen will, gebruckt erft 1604 erschienen, war aber, wie weiter unten näher ausgeführt werden soll, schon lange vorher vorhanden. Die Bemerfung B. A. Budif's (Serapeum, 1847, Nro. 11), daß diese Infelix prudentia "bas älteste Stud sei, welches die Schickfale des Doctor Faust bramatisch behandle", wird sich also als ebenso unrichtig erweisen, wie die Angaben über den dramatischen Faust von 1587. Behufs biefes Nachweises aber muß ich festzustellen suchen, in welchem Sabre die "Tragical history of the life and death of Doctor Faustus, by Christopher Marlowe" gebichtet ift, ober wenigstens ben Reitpunkt anzugeben, bis zu welchem sie gedichtet gewesen sein muß. Und ebe ich an die Beantwortung dieser Frage gebe, wird festzustellen sein, aus welcher Quelle Marlowe den Stoff zu seinem Drama geschöpft hat.

Wie oben auseinandergesett wurde, ist die älteste schriftliche Aufzeichnung der Faustsage im Jahre 1587 entstanden. Schon am 28. Februar desselben Jahres oder, nach einer andern Angabe, am gleichen Datum des Jahres 1588 wurde in England vom Bischof Ahlmer die Druckerlaubnis; zu "A Ballad of the life and death of Doctor Faustus" ertheilt. 44) Adolf Böttger hält diese Ballade für dieselbe,

<sup>43)</sup> Der Biderspruch zwischen ben beiben Jahreszahlen erklärt sich burch bie Bemerkung am Ende: "Bollendet den 7. Januarii im 1588sten Jahre", ein Datum, welches vollständig mit der im Terte ausgestellten Behauptung in Einklang zu bringen ist. Der Druck wird also, wie v. d. Hagen (Germania, Bd. VII, Berl. 1846), bemerkt, im Jahre 1587 begonnen worden sein, weshalb diese Zahl auf dem Titelblatte angegeben ist. Byl. auch Duenter (Kloster V, S. 93). Der "reim-weise" Faust selbst ist abgedruckt im elsten Bande des Klosters (S. 1—216) und auch selbständig (Stuttgart dei Scheible 1849) erschienen und zwar "nach dem einzigen bekannten Eremplar in der Kyl. Bibliothet zu Kopenhagen." Bergl. oben Anm. 29.

<sup>44)</sup> Bgl. Duenter (Moster V, S. 96), welcher 1587 angiest. Payne-Collier, History of Engl. dram. poetry to the time of Shakspeare and Annals of the Stage to the Restoration, London 1831, Vol. III., p. 126: "Marlowe's tragical history of the life and death of Doctor Faustus, in all probability, was written very soon

bie sich in ber Roxburgh Collection, Vol. II, p. 235 findet 45), mährend Banne = Collier (f. A. 44) meint, daß die Bezeichnung "Ballad" wohl nicht wörtlich zu nehmen sein dürfte, sondern barunter entweder bas Marloweliche Stud ober ein prosaisches Volksbuch zu verstehen sein könne. Beibe Ansichten ließen sich wohl in der Annahme vereinigen, baß das deutsche Bolksbuch unmittelbar nach seinem Erscheinen nach England gebracht murbe, und daß ber Stoff bort foldes Aufsehen erregte, daß er balb sowohl als Ballade, als auch bramatisch Wenn man indeß das querst erwähnte Datum ber bebandelt murde. Druckerlaubniß als richtig ansieht, so muß man die Ansicht Bavne-Collier's sofort zurudweisen; benn am 28. Februar 1587 kann weber ber Marlowe'sche Rauft, noch eine englische Uebersetung des Rauftbuches fertig gewesen sein, da dieses selbst zu der Zeit noch nicht erschienen war. Es ift nämlich, wie aus der oben bereits angeführten Stelle ber Borrede ersichtlich, zur Frankfurter Meffe erschienen, also frühestens ju Oftern 1587, ba in Frankfurt a. M. nur ju Oftern und im Berbst Meffen abgehalten werden. Die Ansicht Böttger's wird badurch nicht alterirt, nur muß man annehmen, daß die qu. Ballade nicht nach bem Spieß'schen Bolksbuche, sondern vor diesem und unabhängig von ibm, vielleicht nach den mündlichen Erzählungen über Fauft, gedichtet war, die schon vorher ihren Weg nach England gefunden hatten. Beide Angaben stüten sich auf die Registers of the Stationers' Company, und es würde an und für fich allerdings mahrscheinlicher sein, daß Bapne-Collier, der sich aufs Genaueste mit diesen Dingen beschäftigt hat, auch hierin genauer ware; ich möchte aber doch der Duenter'schen Angabe (1587) ben Borzug geben: benn ber Inhalt ber Ballabe, von welcher Böttger (als Anhang zu seiner Uebersetzung von Marlowe's Faust) eine Uebersethung geliefert hat, läßt durchaus nicht auf eine

after his Tamburlain the Great, as in 1588 a ballad of the life and death of Dr. Faustus (which in the language of that time, might mean either the play or a metrical composition, founded upon its chiefest incidents) was licensed to be printed." — Notter, Böttger und Andre geben, wie Collier, 1588 an. — Daß die Ballade auch mit der englischen Uebersetzung des Bollsbuches identisch sein könne, spricht Collier in seinen Anmerkungen zu Henslowe's Diary, p. 42 aus. — Auch Warton, History of Engl. poetry, IV, p. 265 erwähnt die für die Ballade gegebene Druckerlaubniß und setzt dieselbe ins Jahr 1588.

<sup>45) &</sup>quot;Christoph Marlowe's Doctor Faust (gebichtet um bas Jahr 1588) und die alte englische Ballabe vom Doctor Faustus. Deutsch von Abolf Böttger, Leipzig 1857." Einleitung S. X, und dann auch S. 141—147.

unmittelbare Verwandtschaft mit dem beutschen Faustbuche schließen, sondern im Gegentheil ist Faust's Gedurtsort und andere Kleinigkeiten dort ganz adweichend von Spieß angegeben, und — was noch wichtiger ist — die ganze Auffassung der Sage ist eine vollständig andere, als dei Spieß, da in der Ballade nur die Sucht nach Gold als die Ursache von Faust's Abfall von Gott angesehen wird, während Spieß, wie oben schon erwähnt wurde, ausdrücklich Faust's übermäßigen Wissensdrang als die Ursache des tragischen Conslicts in seinem Leben bezeichnet.

Wenn ich nun also auch eine Beziehung dieser Ballade zum Spieß'schen Volksbuch nicht einräumen kann, so glaube ich doch, daß das Volksbuch unmittelbar nach seinem Erscheinen nach Eng-land gebracht wurde: eine Annahme, die durch die Resultate der von Albert Cohn in seinem Buche "Shakspeare in Germany"<sup>46</sup>) angestellten gründlichen Forschungen über die Bechselbeziehungen zwischen der englischen und deutschen Bühne während des 16. und 17. Jahrshunderts eine nicht unbedeutende Stüze erhält. Cohn weist zunächst im Allgemeinen nach, daß schon vor 1588 englische Schauspielerstruppen an deutschen Fürstenhösen Borstellungen gegeben haben, <sup>47</sup>) und bestimmt dann durch beigebrachte Documente sogar die Namen von fünf Mitgliedern einer Truppe, die sich von 1585—1587 in Deutschland an den Hösen von Oresden und Berlin aushielt, und zu der die nachmals berühmten Schauspieler Thomas Pope und George

<sup>46) &</sup>quot;Shakspeare in Germany in the sixteenth and seventeenth centuries: an account of English actors in Germany and the Netherlands and of the plays performed by them during the same period. By Albert Cohn, with two plates of facsimiles. London and Berlin, 1865."

<sup>47)</sup> S. Cohn, a. a. D., S. XXVIII, wo folgende Stelle and "Heywood's apology for actors" citirt wird: "At the entertainment of Cardinall Alphonsus and the Infant of Spain in the Low Countries, they were presented with sundry pageants and plays: the King of Denmark, father to him that now reigneth, entertained into his service a company of English comedians, commended unto him by the honourable the Earl of Leicester: the Duke of Brunswick and the Landgrave of Hessen retain in their courts certaine of ours in the same quality." Cohn selbst fährt dann sort: "The King of Denmark that now reigneth, i. e. in the year 1612, in which year the "Apology for actors" first appeared, was Christian IV (1588—1648), and his father, in whose service the company of English comedians is stated to have been, was Frederick II. (1559—1588). Hence we arrive at the striking conclusion that prior to the year 1688 English players must have taken their art to foreign countries" II. s.

Bryan gehörten. Im Jahre 1587 muffen diese Leute in ihr Baterland zurückgekehrt sein, da ihre Namen schon "vor 1588" sich auf den englischen Theaterzetteln finden. 48) Was ist also wahrscheinlicher, als daß diese Schauspielergesellschaft das Volksbuch von Fauft nach England hinübergebracht und bort verbreitet hat? Allerdings scheint bie älteste englische Uebersepung des Volksbuches49) von späterem Datum zu sein, da der Titel auf eine schon verbesserte und vermehrte deutsche Originalausgabe hinweist, vielleicht auf die bei Beter (Lit. ber Faustsage, Nro. 78) angeführte, 1589 erschienene "Historio von Dr. Johann Faust, des ausbundigen Zauberers und Schwarzkünstlers teuflischer Verschreibung, unchristlichem Leben und Wandel, seltsamen Abenthewern, auch überaus gräwlichen und erschrecklichen ende. Jetzt aufs newe übersehen und mit vielen Stücken gemehret." — Jedenfalls hat aber Marlowe für seine Tragödie diese älteste uns bekannte englische Uebersetzung nicht benütt, da dieselbe nach Duenper's Angabe 50) unter Anderem die im 47. Kapitel des Spießichen Bolksbuchs enthaltene Erzählung "wie Faustus friest ein Fuder Häw" nicht wiedergiebt, Marlowe aber diesen Rug aus Faust's Leben in seine Tragodie verflochten bat. 51)

<sup>48)</sup> Conn, S. XXIV—XXVI. — Payne-Collier, Memoirs of the principal actors in the plays of Shakspeare, London 1846, p. 120—128. — Henslowe's Diary, edited by Payne-Collier, p. 209 und 235.

<sup>49) &</sup>quot;The History of the Damnable Life and Deserved Death of Dr. Joh. Faustus. Newly printed, and in convenient places, impertinent matter amended according to the true copy printed at Francford and translated into English by P. R. Gent" ohne Jahreszahl, abgebruckt in Thoms Collection of early prose romances, Vol. III. — Bgl. Duenter (Rioster V, S. 96), Fr. Notter (in ben M.-Bl. zur Augsb. A. 3tg., 1847, S. 134 Anm.)

<sup>50)</sup> Duenter, a. a. D. Die Erzählung von bem Fuber hen wird in dieser Stelle übrigens irrthumlich in das 36. Kapitel des Bollsbuchs verlegt.

<sup>51) &</sup>quot;The Hist. etc. by Chr. Marlowe" in: "Old plays being a continuation of Dodsley's Collection", London 1816, Vol. I, p. 69. The Works of Chr. Marlowe, Lond. 1826, Vol. II, p. 187, no ber Carter (Rärrner) [agt: "I'll tell you how he served me: as I was going to Wittenberg th'other day, with a load of hay, he met me and asked me what he should give me for as much hay as he could eat; now, Sir, I thinking a little would serve his turn, bade him to take as much as he would for three farthings; so he presently gave me my money and fell to eating; and as I am a cursen man, he never left eating, till he had eat up all my load of hay." Diese Erzählung stimmt mit der im 47sten Rapitel bes Bolfsbuchs enthaltenen bis auf die Localität überein. Das Bolfsbuch mennt

Da nun die Abfaffung des Dramas spätestens bis zum Rabre 1593, dem fast einstimmig angenommenen Todesjahre Marlowe's 52), binausgeschoben werden darf, und da von einer zwischen 1587 und 1593 erschienenen anderweitigen englischen Uebersetung des Bolksbuchs nichts bekannt ift 53), so werben wir zu bem Schlusse gebrängt, daß Marlowe das Spießiche Bolksbuch felbst gekannt und aus dem deutschen Originale ben Stoff ju feinem Stude entnommen habe. Und wenn wir die oben angeführte Cobn'iche Notiz über die Schauspieler Thomas Pope und George Bryan mit bem hinreichend beglaubigten Kactum zusammenhalten, daß Marlowe im Jahre 1587, nachdem er die Universität Cambridge als Master of Arts verlassen batte, nach London kam und dort als Schauspieler und Bühnendichter lebte 54), so läßt es sich leicht erklären, wie Mar-Daß nämlich Pope und lowe zu dem Volksbuche gekommen ist. Bryan nach ihrer Rückfehr aus Deutschland ebenfalls gerabe nach London gingen, entnehmen wir folgender, auf P.-Collier's Memoirs of the principal actors in the plays of Shakspeare, p. 120 bis 128

Amidau statt Wittenberg als den Schauplatz dieses Schabernacks, und Marlowe hat sich wahrscheinlich zu der Aenderung bewogen gefunden, weil das berühmte Wittenberg dem englischen Publikum mehr Juteresse einstößte, als das in England wahrscheinlich unbekannte Zwidau. Bgl. Scheible, Kloster II, S. 1033.

<sup>52)</sup> Bgl. Old plays, I, S. 4. — Christ. Marlowe's Works, Lond. 1826, Vol. I, p. VII. — Payne-Collier, History of the English stage to the time of Shakspeare (Einl. zu Desselben Ausg. von Sh.'s Wersen), p. XLIV, Anm. — Derselbe, Hist. of Engl. dram. poetry, III, p. 144, Anm. — Achim v. Arnim, Einl. zu W. Müller's Uebers. des Marlowe'schen Faust, S. VII. — Fr.-Victor Hugo, Le Faust anglais de Marlowe, p. 44. — Ad. Böttger, Borr. zur Uebers. des Faust, S. 25. — Herm. Ulrici, Ueb. Sh.'s dramat. Kunst, Lpz. 1847, S. 137. — Percy, Relicks of ancient Engl. poetry, I, S. 181.

<sup>53)</sup> Benigstens wird weder von Beter, noch von Duentzer eine solche erwähnt; bagegen erschien 1594 eine Fortsetzung des Bollsbuchs unter dem Titel: "The second Report of Dr. John Faustus, containing his appearances and the deeds of Wagner. Written by an English gentleman, student in Wittenberg, an university of Germany, in Saxony." S. Duentzer (Kloster V, S. 47.) Jedensalls ist dies eine Uebersetzung oder wenigstens Nachbildung des von Beter (Lit. der Faustslage, Nr. 122, Jus. Nr. 127b.) erwähnten "Ander theil Dr. J. Fausti u. s. w."
1593 (nach Reichlin-Weldegg in den Jahrbb. für Drama u. s. w. von Willsomm und Fischer, Lyz. 1837), 1594 und unter etwas anderem Titel nach Grässe, Lehrb. der alla, Literärgesch.. Dresden 1842—43.

<sup>54)</sup> S. Old plays I, S. 1. — Ausg. von 1826, I, S. 2 u. 3. — Achim v. Arnim, a. a. O., S. 5.

gestützter Angabe Albert Cohn's (Sh. in Germ. p. XXVI.): "Was then Th. Pope really the later colleague of Shakspeare? This does not appear to us to admit of any doubt. No other actor of this name is known to us of that time, he belongs to the few, whose connection with the London stage can be traced back to a time prior to Shakspeare's connection with the Black Friars' Theatre in 1589, for we know that before 1588 he had taken a part in Tarlton's play of "The second part of the Seven Deadly Sins." 55)

Nun ist es doch sehr wahrscheinlich, daß Marlowe mit den erwähnten beiden Collegen verkehrt, daß diese ihn mit dem mitgebrachten Faustbuche bekannt gemacht und ihm dasselbe, falls er selbst nicht des Deutschen mächtig war 56), mit Hülfe ihrer in Deutschland erworbenen Sprachkenntnisse verdolmetscht haben. Wenn sich dies auch nirgends anders in dieser Weise ausgesprochen sindet, so widerspricht doch wenigstens in den von mir eingesehenen Werken nichts meiner Annahme 57),

<sup>55)</sup> Th. Pope's Aufenthalt in London wird außerdem von P.-Collier, Edition of Henlowe's Diary, p. 109 u. 235 erwähnt.

<sup>56)</sup> Aber auch das ließe sich wohl annehmen, da er, wie bereits zum Theil erwähnt wurde, von der Universität Cambridge 1583 zum Bachelor of Arts und 1587 zum Master of Arts promovirt wurde und also einen ziemlich bedeutenden Grad von Bildung besessen muß.

<sup>57)</sup> Mach P.-Collier, Hist. of Engl. dram. poetry, III, p. 131, "Marlowe appears to have followed the scene in the old "romance of Faustus", unter melder "romance" fliglich ber beutsche Roman im Original verstanden werden kann, da Collier ein zu gründlicher Literaturkenner ist, als daß er nicht das beutsche Bolfsbuch gefannt und bann gewiß erwähnt hatte, bag er hier eine Ueberfetung ober Nachbildung beffelben meine. - Duenter (Klofter V, S. 230, A. 10) glaubt, daß Marlowe nach dem englischen Boltsbuche gearbeitet habe, überfieht aber babei gang die von ihm felbst (a. a. D. S. 96) beigebrachte Rotig, daß in diesem englischen Boltsbuche die Geschichte vom Fuder Beu fehlt. Wir milfen also auch Duenter's Angabe modificiren, indem wir ftatt des englischen bas beutsche Fauftbuch als Marlowe's Quelle bezeichnen. Wenn freilich ber Herausgeber von M.'s Works (1826), Borrebe S. 16, mit ben Worten Recht hatte: "those parts of the latter (sc. Faustus), in which the Clowns are introduced, are so unsuitable to the tone of the rest of the Drama, that we are inclined to consider them as interpolations, probably the additions, which were made by W. Bride and Sam. Rowley after the death of the author and before the first edition was printed", - wenn, fage ich, dies richtig mare, bann mare auch die oben (A. 51) angeführte Stelle von bem Ruber Beu nicht Marlowe's unbestreitbares Gigenthum, und unfere ganze Beweisführung würde baburch einen bebentenden Salt verlieren. Doch wie ich weiter unten naher ausführen will, glaube ich, daß die citirte Stelle in bem Umfange, ben fie biefen additions beilegt, zu weit geht. Bergl. Bottger a. a. D.

bie außerbem noch an Wahrscheinlichkeit gewinnt burch eine Vergleichung von Marlowe's Faust mit seiner von mir angenommenen Quelle, wobei sich so viele fast wörtlich gleichlautende Stellen sinden, daß eine sehr nahe Verwandtschaft zwischen beiden Werken nicht zu verkennen ist.

Wenn wir dem Gange beider Werke folgen, fo finden wir qunächst im Marlowe'schen Prologe einen sich streng an bas Bolksbuch anschließenden Abriß der im 1. Kapitel des letteren enthaltenen Jugendgeschichte Faust's. Bei der Teufelsbeschwörung (Marlowe, Act I, Sc. 3; Spieß, Rap. 2 und 3) begegnen wir folgenden übereinstimmenden Einzelnheiten: Mephostophiles (auch ber Name ist bei beiben gleich, während die sonft gewöhnliche Form Mephistopheles ist) erscheint erft in baglicher, abschreckender Geftalt, bann aber als "grauer Mondy" (als Blackfriar, ein Orben, der auch in Marlowe's "Rich Jew of Malta" argem Spotte preisgegeben wird); Mephostophiles muß erst seinen Oberherrn, ben Fürsten ber Bolle um Erlaubniß fragen, ob er ben Pact mit Fauft eingeben barf. Diefer Pact felbft ist bei Marlowe (Act II, Sc. 1) eine fast wörtliche Uebersetzung bes bei Spieß (Rap. 4) angeführten. Das Unterzeichnen der Urkunde mit Blut, das Entstehen der Worte: O homo fuge, die heftige Opposition des Mephostophiles gegen Faust's Absicht sich zu verheirathen, kommen bei Marlowe wie bei Spieß vor. Eine frappante Uebereinftimmung findet sich ferner zwischen Marlowe, Act II, Sc. 2 und Spieß, Kap. 21 und 25; Act III, Prol. und Sc. 1 und Kap. 25, 26 und ff., wo bei den Erzählungen von den Reisen, die Faust mit Mephostophiles macht, fogar die Reihenfolge der einzelnen Städte in beiben Büchern gang biefelbe ift. Weitere Uebereinftimmungen find: Act III, Sc. 2 mit Rap. 26; IV, 1 mit 33-35; IV, 5 mit 50; IV, 6 mit 47; V, 1 mit 38 und 39; V, 3 mit 44, 63, 64, 68; V, 4 mit 70, 74, 77 u. a. m.

Und muß es uns Deutsche benn nicht mit einem gewissen Stolze erfüllen, wenn bas beutsche Bolksbuch selbst mit seiner schlichten, einsachen, aber anziehenden Sprache den für seine Zeit bedeutenden englischen Dichter zu einem seiner bedeutenbsten Werke veranlaßt hat!

S. 9. – Emil Sommer (in Ersch und Gruber's Encykl., Sect. I, Th. 42, S. 116) sagt: "Marlowe hat nach dem ältesten deutschen Bollsbuche, wahrscheinlich nach der englischen Uebersetzung desselben gearbeitet", räumt also stillschweigend die Mbglickleit ein, daß er auch nach dem deutschen Originale gearbeitet habe.

Lernte nun aber Marlowe das Faustbuch durch Pope und Bryan schon 1587 oder doch Anfang 1588 kennen, so haben wir Grund zu glauben, daß er mit der Dramatisirung des ihm zusagenden und, wie Einige meinen, mit seinem innersten Wesen übereinstimmenden Stoffes nicht lange wird gezögert haben, da in seinem Charakter überhaupt etwas Rasches, Schnellentschlossenes gelegen zu haben, und alle seine Werke vielmehr Erzeugnisse einer schnell schaffenden Phantasie, als langen Nachdenkens gewesen zu sein scheinen.

Ich glaube also, die oben aufgestellte Frage nach dem Entstehungsjahre des Faust dahin beantworten zu können, daß das Stück bald nach der Rückehr der Schauspieler Pope und Bryan aus Deutschland, also gewiß schon im Jahre 1588 gedichtet worden ist. — Dieses Resultat, welches übrigens auch mit den Angaben der meisten Marslowe berührenden Schriftseller übereinstimmt 58), läßt sich nun auch noch auf einem andern Bege, durch eine Stelle aus dem Stücke selbst, wenigstens dis zu hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen. In der ersten Scene des ersten Actes (nach der Ausgabe von 1826) spricht Faust die Verse:

"I'll levy soldiers with the coin they bring,
(sc. bie ihm bienenben Geister)

And chase the Prince of Parma from our land,
And reign sole king of all the provinces,"

<sup>58)</sup> Bon diesen will ich hier folgende nennen: P.-Collier (Hist. etc. III, S. 126) fagt: "Marlowe's tragical history etc. in all probability was written very soon after his Tamburlaine the Great" (für ben er III, S. 108 ff. bas Sahr 1586 angenommen hat.) - Bh. v. Leittner (in ben Jahrb. fur Drama von Willfomm und Fischer, 1837): "Fast zu gleicher Zeit mit ber altesten Ausgabe bes Bolisbuches erschien die Bearbeitung Marlowe's, der ohne Zweifel jenes vor Augen hatte." — Fr. Notter (a. a. D., S. 134): "Wirklich fand das Spieß'sche Werk auch sehr bald eine poetische Bearbeitung; benn die Tragodie Faust von Marlowe folgte Schritt für Schritt 2c. . . . . . In seiner reinen Gestalt erschien bas Stilld nach Anficht englischer Kritifer 1588." — Böttger (a. a. D., G. 9.): "Denn bie Beit ihrer (ber Tragodie Fauft) Entftehung fallt bestimmt zwischen 1588 bis 1591." - Ausg. von 1826, Vol. II, S. 117: "Mr. Malone is of opinion, that this play was exhibited before 1590." - Hiermit lagt fich auch die von Duenter (Rlofter V, S. 229) aufgeworfene Frage beantworten, "woher herrn Leutbecher, bem Berfaffer bes Buches: "Ueber ben Fauft von Göthe. Gine Schrift zum Berftandniß biefer Dichtung nach ihren beiben Theilen." (Mirnberg 1838) bie Eingebung geworben, noch por bem Jahre 1589 fei bas Stild in England gegeben worden." - Warton, Hist. of Engl. poetry, IV, S. 264 glaubt sogar, daß Faust schon vor 1588

eine Stelle, die man sich als nach 1588 geschrieben nicht wohl benken kann. Denn in diesem Jahre wurde bekanntlich die große spanische Armada durch die Engländer vernichtet, die Macht der Spanier in den Riederlanden war dadurch gebrochen, und der Statthalter der Riederlande Alexander Farnese, Prinz von Parma, — der hier nur gemeint sein kann, da unmittelbar darauf in den Worten:

"Yes, stranger engines for the brunt of war, Than was the fiery keel at Antwerp bridge, I'll make my servile spirits to invent"

eine Anspielung auf die 1585 von ihm geführte Belagerung von Antwerpen enthalten ist, — verließ die Riederlande bald darauf, um auf Philipp's II. Befehl in Frankreich Krieg zu führen. Die Sympathieen Marlowe's für die durch Parma bedrückten Riederländer, die sich in der erwähnten Stelle aussprechen, würden also nach 1588 keinen Sinn mehr gehabt haben, und es wäre zum mindesten wunderdar, wenn dann Marlowe nicht an diese Stelle eine kurze Erwähnung der Großthat seiner Nation geknüpft hätte, welche doch, wie Weber sagt, "einen Strom von vaterländischer Vegeisterung durch England gehen ließ." <sup>59</sup>)

Nimmt man hierzu nun noch die Notiz in Henslowe's Diary vom Jahre 1597, daß daß Stück "had been performed so long and so often as to require additions" (P.-Collier, Hist. etc., Vol. III,

aufgeführt worden ist. — Bgl. außerdem noch Ulrici, Ueber Shakspeare's dramatische Kunst, S. 137; Emil Sommer (b. Ersch u. Gruber, a. a. D., S. 116.)

<sup>59)</sup> Notter (Augsb. Allg. Ztg. 1847, S. 134) führt die Stelle auch an; doch scheint er merkwürdiger Weise noch zu zweiseln, ob er sie Marlowe selbst zuschreiben oder vielmehr unter die später versaßten additions zum Faust rechnen soll. Dieser Zweisel scheint mir durchaus nicht gerechtsertigt, da Zusäße zum Faust, soviel bekannt ist, und woraus ich weiter unten noch zurückommen werde, erst 1597 gemacht wurden, zu einer Zeit, in der man an Parma nicht mehr dachte, und in der also ein Bunsch, die Niederlande von ihm befreit zu sehn, sehr aussallend gewesen sein müßte. In den Anmerkungen zu Marlowe's Faust (Noster V, S. 1010 ss.) spricht derselbe Notter sich ansangs für die Echtheit der Stelle aus, doch sährt er dann sort: "Andererseits weiß man jedoch, daß 1597 und 1603 Eintragungen von fremder Hand in den Marlowe'schen Text stattgesunden, und mehrere Gründe sprechen dassir, daß man hier ein solches Einschiebsel und zwar von 1597 vor sich habe." Ich glaube jedoch, daß alle diese Erlinde, die er auf den solgenden Seiten aussssihrt, durch den einen oben angegebenen Gegengrund widerlegt werden.

p. 126), so scheint es wahrlich nicht allzu gewagt, das Jahr 1588 als Entstehungsjahr der Tragödie anzunehmen.

Hat aber Marlowe seinen Faust 1588 geschrieben, so ist er unstreitig der Erste, der die Sage dramatisirt hat, und gewinnt dadurch für Deutschland ein doppeltes Interesse, da sein Stücknicht blos aus einem deutschen Samenkorn emporgewachsen ist, sons dern auch selbst wieder auf deutschen Boden Samen gestreut hat, aus welchem Pslanzen mit herrlichen Blüthen hervorgegangen sind. 60)

#### VI.

## Chr. Marlowe's Leben und Charakter.

She ich über das Schickal des Stückes, d. h. über seine Aufstührungen, seine Ausgaben und Erweiterungen, in Kürze zusammenstelle, was sich darüber an Nachrichten vorsindet, und was aus diesen Nachrichten etwa noch geschlossen werden kann, sei es mir gestattet, den Dichter selbst etwas näher in's Auge zu fassen. Ueber Marslowe's Leben ist (nach Opce, Einl. zu M.'s Werken 1850) nur Folsgendes beglaubigt:

Christoph Marlowe 61), der Sohn eines Schuhmachers, ist im Februar 1563 in Canterbury geboren und am 26. desselben Monats

<sup>60)</sup> Es ist mir nicht bekannt, ob auch Gothe den Marlowe'schen Faust selbst gekannt hat; aufsallend sind aber einzelne Anklänge zwischen beiden Dichtern, die das Puppenspiel, welches Göthe nach seinem eignen Zeugnis (in Wahrheit und Dichtung) benutzte, und in welchem der innigste Zusammenhang mit dem Marslowe'schen Stücke nicht zu verkennen ist, nicht vermittelt haben kann. Ein solcher Anklang sindet sich, um hier nur eines von vielen Beispielen anzussühren, zwischen den Worten Marlowe's (am Schlusse von Act I, Sc. 1):

<sup>&</sup>quot;For ere I sleep, I'll try what I can do; This night I'll conjure though I die therefore." und benen Göthe's:

<sup>&</sup>quot;Ich flible ganz mein herz Dir hingegeben, Du mußt, du mußt, und kostet' es mein Leben!"

<sup>61)</sup> Was die Otthographie des englischen Namens Marlowe betrifft, so ist dieselbe in älteren Schriften sehr variirend. In Wood's Athenae Oxonienses wird Marlo geschrieben, im Companion to the playhouse, Vol. II, und im Catalogus librorum impressorum, qui in Museo Britannico adservantur, Vol. IV, sindet sich die Form Marloe; Percy, Relicks of ancient English poetry, Vol. I, p. 181, schreibt

getauft. Seine erste Erziehung erhielt er in der King's-school seiner Baterstadt, wo er bas Beneficium einer königlichen Freistelle genoß. Im Jahre 1580 kam er nach Cambridge, wo er im Bennet College seine Studien absolvirte und 1583 Bachelor of Arts, 1587 Master Später lebte er als Schauspieler und Schauspielof Arts murbe. bichter in London, und zwar, wie Warton (a. a. D. III, S. 433) fagt: "often applauded both by Queen Elisabeth and King James I. as a judicious player, esteemed for his poetry by Johnson and Drayton, and one of the most distinguished tragic poets of his age." Er schrieb (nach der Ausg. von 1826, I, S. 15, übereinftimmend mit P.-Collier, Ginl. jur Shaffpeare-Ausgabe, p. 47, und Deffelben Hist. of Engl. dram. poetry III, p. 126 ff.) die Stüde: "The Massacre of Paris", "The Jew of Malta", "Faustus" und "The troublesome Reign and lamentable Death of Edward II." unb. nach Collier, auch noch "Tamburlaine the Great". Einige Stücke. die ihm außer diesen zugeschrieben werben, erwähne ich nicht, weil die Zeugnisse dafür nicht glaubwürdig genug, und es sich für mich hauptsächlich nur um den Fauft handelt, deffen Autorschaft Marlowe niemals bestritten worden ist. - Uebrigens schrieb der Dichter nicht blog Dramen, sondern zeichnete fich auch als lleberseger und Bearbeiter antifer Dichtungen aus (3. B. The Rape of Helen, nach Kolluthos. Hero and Leander, nach Mujaos, das erste Buch der Pharfalia des Annaeus Lucanus).

Am 1. Juni 1593 starb er zu Deptford (nach dem Todtenregister der dortigen Ricolauskirche), und zwar in Folge eines Duells mit Francis Archer, welcher von einem Mädchen, das Marlowe liebte, bevorzugt worden war. <sup>62</sup>)

Was nun des Dichters Charakter und Lebensweise anlangt, so finden sich darüber so viele und zum Theil einander so widersprechende

Marlow. Doch da der Name sowohl von andern Zeitgenossen des Dichters, z. B. von Th. Beard in seinem Theatre of God's Judgments, als auch von den neueren englischen Herausgebern und Kritisern (Old plays, Dyce, Ausg. von 1826, P.-Collier n. s. w.) die Orthograpie "Marlowe" erhalten hat, so dürste diese wohl als die correcteste anzusehen sein.

<sup>62) ,,</sup>So it fell out that as he purposed to stab one whom he ought a gradge unto with his dagger, the other party perceiving, so avoided the stroke that withal catching hold of his wrist, he stabbed his own dagger into his own head, in such sort that notwithstanding all the means of surgery that could be wrought he shortly after died thereof." (Ausg. von 1826 nach ben "God's Judgments").

Angaben, daß es schwer wird, sich eine klare Vorstellung bavon zu Der Herausgeber von 1826 sagt: "Marlowe has been equally the subject of high panegyric and the sport of scurrilous abuse, esteemed for his verse and hated for his life." hierauf folgenden Worten ,, the favourite of the learned and witty, and the horror of the precise and religious" glaube ich eine Erflärung für die Spaltung in dem Urtheil über Marlowe zu finden. indem ich annehme, daß der freidenkende Dichter, deffen Lebensweise vielleicht auch nicht nach ben allerstrengsten Gesetzen geregelt mar, besonders bei den Anhängern einer gewissen religiösen Richtung großen Anstoß erregte, und daß diese ihn dann in blindem Barteieifer schlechter darzustellen suchten, als er war. Ginen folden Ursprung verräth auch in der That eine der altesten Urkunden, in welchen Schmähungen über Marlowe's Charafter enthalten find, nämlich das von Th. Beard und Th. Taylor 1668 herausgegebene "Theatre of God's Judgments", in welchem (Seite 92) besonders Marlowe's Tod durch bie Hand bes Francis Archer als Strafe für seinen nichtswürdigen, gottlosen Lebenswandel, als "a hook which the Lord put in the nostrils of this barking dog" bezeichnet wird. Da die Verfasser dieser God's Judgments nach ber Aussage bes Herausgebers von 1826 ..zealous puritans and arch-dialecticians" waren, ift auf biese Schmäbungen nicht viel zu geben, die auch außerdem durch die ganz ungebildete und robe Art ihrer Abfaffung sich selbst, ihr Urtheil sprechen.

Ein anderes Zeugniß gegen Marlowe findet sich in einer Schrift seines Freundes, des Schauspielers und Dichters Robert Greene, der, nachdem er früher selbst das ausschweisendste Leben geführt, kurz vor seinem Tode in Bigotterie versiel und in der Schrift "A Groatsworth of Witte dought with a Million of Repentance 63), sein früheres Leben versluchte und alle seine Freunde zur Besserung vermahnte. Dort stehen (nach Old plays I, 1; Ausg. von 1826, I, S. IX) die Worte: "Wonder not with thee (Marlowe) will I first begin, thou famous gracer of tragedians, that Green, who hath said with thee like the soor in his healt there is no God, should now give glory unto his greatness.... Why should thy excellent wit, his gist, be so blinded that thou shouldst give no glory to the giver!" Aber auch aus dieser Stelle, die von Malone und andern Literatoren mit

<sup>63)</sup> Herausgegeben von henry Chettle, 1590.

vollem Rechte auf Marlowe bezogen wird, ist wegen ber Stimmung, in welcher bas Buch geschrieben wurde, nicht viel zu entnehmen.

Da man nun von Marlowe's Leben und Lebensweise aus directen Quellen nichts weiter weiß, als das auf S. 47—49 Erwähnte, so scheinen die späteren Schriftsteller, welche ihn wegen seines Charakters und Lebenswandels verurtheilen (s. die Einleitungen zu den Old plays, zu der Ausg. von 1826 und zu Ab. Böttger's Uebersetung), und zu denen aus neuester Zeit auch besonders noch Herm. Ulrici (Ueber Shakspeare's dram. Kunst, Ausg. von 1847, S. 136—152, und "Marlowe und Shakspeare's Verhältniß zu ihm" im Jahrb. der deutschen Sh.-Gesellschaft, 1865, S. 57—86), gehört, lediglich aus den beiden oben erwähnten Quellen geschöpft zu haben.

Einige haben jedoch auch versucht, aus seinen Werken und besonders aus dem Faust einen Beweis für seine Ruchlosigkeit und sein zügelloses Leben zu führen. Obgleich nun zugestanden werden kann, daß der Dichter, der ja doch im jugendlichsten Alter gestorben ist, ein leichtes und bewegtes Künstlerleben geführt haben mag, nicht besser und nicht schlechter, als unzählige andre junge Künstler alter und neuer Zeit, so kann man doch den bezeichneten Schmähungen gerade mit Stellen aus dem Faust selbst antworten, die unmöglich von einem so gänzlich ehr= und gottvergessenen Menschen herrühren können. Zu= nächst sehen wir aus dem Prologe, besonders aus dessen Schluß- worten:

"Nothing so sweet as magic is to him, Which he prefers before his chiefest bliss,"

daß Marlowe die Verirrungen Faust's durchaus nicht beschönigen will oder durch seine Tragödie zu verherrlichen beabsichtigt, wenn auch seine Mißbilligung in Folge seiner tieferen psychologischen Erkenntniß mehr in Bedauern, als in Verachtung sich kundgiebt.

Wie rührend fast sind ferner die Worte, die Marlowe dem guten Engel (Act I, Sc. 1; II, 2 und 3; V, 4.) in den Mund legt; wie könnte ein solcher Gotteslästerer, wie Einige ihn aus Marlowe machen wollen, diesen "good angel" sprechen lassen:

"Oh, thou hast lost celestial happiness, Pleasures unspeakable, bliss without end! Hadst thou affected sweet divinity, Hell or the devil had had no power on thee: Hadst thou kept on that way, Faustus, behold, In what resplendent glory thou hadst sat

In yonder throne, like those bright shining saints, And triumphed over hell: that hast thou lost!"

Wie schön und von wohlverstandenem Christenthume zeugend ist die Bearbeitung der dem Bolksbuche (Kap. 63) entlehnten Episode, in welcher vor Faust's Höllenfahrt ein schlichter alter Mann ihm noch einmal in väterlicher Weise zur Besserung räth! Wie wäre serner ein selbst so fest im Netze der Sünde besangener Mensch einer so wahren und tressenden Charakteristik der sieden Todsünden sähig, wie Marlowe sie in Act II, Sc. 3 gegeben hat! Wie würde endlich zu einem so ruchlosen Charakter des Dichters die Erklärung der Hölle passen, die er den Mephistopheles (Act I, Sc. 5 und II, 1) geben läßt:

"Why, this is hell, nor am I out of it; Thinkest thou that I that saw the face of God, And tasted the eternal joys of Heaven, Am not tormented with ten thousand hells In being deprived of everlasting bliss?

(Hell is) within the bowels of these elements, Where we (the damned souls) are tortured and remain for ever.

Hell has no limits, nor is circumscribed
In one self place, but where we are, is hell,
And where hell is, there must we ever be:
And, to be short, when all the world dissolves,
And every creature shall be purified,
All places shall be hell that are not heaven."

So finden sich im Faust noch eine große Menge von Stellen, die von edler Gesinnung und Gottesfurcht zeugen, nicht eine einzige, in der der Dichter sich als Freund und Versechter des Lasters bestundet.

Wenn man also aus seinen Schriften und namentlich aus dem Faust einen Schluß auf des Dichters Charakter ziehen will, so kann dieser nur dahin gehen, daß er für einen freidenkenden, genialen Menschen zu halten ist: beides Sigenschaften, die in Verdindung mit der Raschbeit des Handelns, die aus der Erzählung von seinem Tode hervorgeht, zu der oben gemachten Annahme berechtigen, daß er einen poetischen Stoff nicht wird lange mit sich herumgetragen, sondern schnell verarbeitet haben.

Was übrigens Marlowe's dichterische Begabung anlangt, so wird ihm beren Ruhm nur von Wenigen bestritten, und die in den Old plays, wie in der Ausg. von 1826, angesührten Zeugnisse beweisen, wie hoch ihn seine Zeitgenossen stellten. Ben Jonson z. B. sprach wiederholt von "Marlowe's mighty Muse"; allein das ehrendste Zeugnis, das dem Dichter ausgestellt worden, rührt von Drahton (in seiner Elegy of poets and poesie) her, welcher Marlowe durch solgende Berse seiert:

"Next Marlowe, bathed in the Thespian springes, Had in him those brave translunary thinges, That the first poets had: his raptures were All air and fire, which made his verses clear: For that fine madness still he did retaine, Which rightly should possess a poet's braine." 64)

Große und wohlverdiente Spre ließen ihm auch spätere englische Literatoren angedeihen, die ihn als Shakspeare's hauptsächelich sten und ausgezeichnetsten Borgänger bezeichnen und das mit das andre bedeutende Berdienst gewissermaßen in den Schatten stellen, welches er sich um die englische Literatur durch Einführung des Blankverse, des reimlosen fünffüßigen Jambus, in das Orama erworden hat. 65)

Selbst der gegen Marlowe so strenge Ulrici erkennt (im Jahrb. der deutschen Sh. Ges. 1865, S. 61 ss.) an, daß Marlowe "einen kräftigen feurigen kühnen Geist, einen energischen, nach hohen Zielen strebenden Willen, einen freien rücksichtslosen Sinn, eine Kraft und Selbständigkeit des Gedankens, die vor keiner Consequenz zurückschreckte," gehabt hat, "kurz daß sein ganzes Wesen im Fundament auf Größe angelezt gewesen ist," und "daß er und Greene die anerskannt ausgezeichnetsten, begabtesten und fruchtbarsten Dramatiker unter den älteren Zeitgenossen Shakspeare's sind." Und bei allem Tadel, den Ulrici auch in der neusten Ausgabe seines trefslichen Werkes "Shakspeare's dramat. Kunst" (Leipzig 1868 und 1869, Th. I, S. 176—177) über Marlowe ausschüttet, und der in vielen Punkten

<sup>64)</sup> S. Warton, a. a. D. III, p. 436.

<sup>65)</sup> Bgl. hierüber besonders B.-Collier in seiner Ginleitung zur Shatspeare-Ausgabe, p. XLIV—XLVIII.

unstreitig gerechtfertigt ist, muß er doch zugestehen, "daß Marlowe es' versteht, die innern Seelenzustände, insbesondere die heftigsten Ge=müthsbewegungen, treffend und effectvoll darzustellen," und daß "seine Diction, selbst mit Shakspeare verglichen, etwas Schwungvolles, Energisches, Aufregendes, zuweilen eine Originalität und Kühnheit des Ausdrucks hat, in welcher er kaum von Shakspeare übertroffen wird."

Aus dem von mir Gesagten, sowie aus den angeführten Urtheilen Anderer wird es genugsam erhellen, daß Marlowe eine bedeutende Erscheinung in jener Zeit war, in welcher Shakspeare's Sonne erst im Aufgehen begriffen war. Daß er als Dramatiker seine großen Fehler gehabt, räume ich gern ein; sie nachzuweisen scheint mir aber in dem vorliegenden Werkchen der Ort nicht zu sein, da es mir hier hauptsächlich darauf ankommt, daß Marlowe der erste und nicht ganz unglückliche dramatische Bearbeiter der Faustsage gewesen ist.

Was die ästhetische Beurtheilung des Faust selbst betrifft, so gehen auch darin die bedeutendsten Kritiker so weit auseinander, wie es nur irgend möglich ist. Ph. v. Leittner sagt, "das Stück sei mit auffallendem dramatischem Ungeschick gearbeitet," während Duenher es "eine kecke, mit echtem dramatischem Talente unternommene Bühnenbearbeitung" nennt. L. Tieck hält gewissermaßen die Mitte: er erklärt das Stück, wie es jetzt vorliegt, für "sehr verdorben, indem bei späteren Aufführungen von den Schauspielern willkürlich gestrichen und zugesetzt wurde, was ihnen beliebte." Mir würde das Stück, auch wenn es gar keinen dichtersichen Werth hätte, doch bedeutend erscheinen als ein wichtiges literar-historisches Document; daß aber dies in der That nicht sein einziger Vorzug ist, wird gewiß Jeder sinden, der mit Undefangenheit und mit dem Beswustsein, wann es entstanden, an die Lectüre geht.

#### VII.

## Schicksale des Marlowe'schen Jauft.

Wann das Stück zum ersten Male aufgeführt wurde, ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Walone behauptet, wie Anm. 51 erwähnt ist, daß "this play was exhibited before 1590", eine Bermuthung, die durch das von mir angenommene Entstehungsjahr nur bestätigt wird. Die erste verbürgte Aufsührung fand allerdings

erst am 30. September 1594 statt <sup>66</sup>); doch da Marlowe schon 1593 starb und 1597 das Stück schon "so long and so osten" aufgeführt worden war, daß Zusätze nöthig wurden, so ist anzunehmen, daß dies nicht wirklich die erste Aufsührung gewesen, was sonst auch, wie Notter bemerkt, von dem Theaterunternehmer Henslowe, dessen Tagebuche wir diese Notiz entnehmen, besonders bemerkt worden wäre.

Der älteste Druck der Tragödie ist eine Quartausgabe von 1604; weitere Ausgaben erschienen 1609, 1616, 1624, 1631, 1651, 1663 67), und in diesem Jahrhundert: 1816 in den "Old plays being a continuation of Dodsley's Collection, Vol. I.", 1818 eine von Oxberry besorgte Ausgabe, 1826 eine Ausgabe von Marlowe's sämmtlichen Werken bei William Pickering in London, aber ohne Angabe des Herausgebers, drei Voll. mit Einleitung, endlich 1850 eine kritische Ausgabe mit biographisch-literargeschichtlicher Einleitung von Alexander Oyce.

<sup>66)</sup> Bgl. B. Collier, a. a. D., S. 126; Notter, a. a. D., S. 595; Abolf Böttger, a. a. D., S. 11.

<sup>67)</sup> Bgl. B.-Collier, III, S. 126; Beter, a. a. D. Nro. 135 und Buf. Nr. 131; Old plays, I, S. 8; Ausgabe von 1826, II, S. 117 ff. - Beter giebt die Ausgaben so, wie fie im Texte genannt find; die Old plays übergehen die Ausgabe von 1609, ber herausgeber von 1826 bie von 1631. - Die Ausgabe von 1663 ift nach den übereinstimmenden Zeugnissen mehrerer Schriftsteller febr verberbt. Die Old plays nennen fie "intolerably corrupt"; nach ber Ausg. von 1826 enthalt fie "some new scenes, and the one at Rome is left out and another copied from the Rich Jew of Malta substituted." Nach Collier murben por bem Erscheinen biefer Ausgabe neue bebeutenbe Menberungen mit bem Stilde porgenommen. jobaß "the scene of Rome is transferred to Constantinople and another interpolated from the Rich Jew of Malta." Bottger (G. 12) meint, es tamen in biefer Ausgabe "Scenen und Bufage vor, die augenscheinlich von den niedrigften Poetaftern fabricirt worden feien." Welche Ausgabe dem Abdrucke in den Old plays, welchem W. Müller in feiner Uebersetzung gefolgt ift (f. die Borrede von Achim v. Arnim, S. 5) zu Grunde liegt, wird nicht ausbritclich angegeben; doch ba er bis auf gang geringe Rleinigkeiten mit ber Ausgabe von 1826 übereinstimmt, muß er, wie biefe, nach bem zweiten befannten Drude von 1616 gefertigt fein, ber allerdings nach Ulrici's Meinung von der ersten Originalausgabe ,, so bedeutend abweicht, daß bie zweite nicht nur eine Um- und Ueberarbeitung bes Studes genannt werden muß", was jedoch aus den Anmerkungen der Old plays, die die bebeutenberen Barianten angeben, nicht erfichtlich, und auch, ba von Zufätzen zwischen 1604 und 1616 nichts erwähnt wird, nicht wahrscheinlich ift. — Rach der Ausgabe von 1616 hat sich auch Alexander Opce im Allgemeinen gerichtet; doch hat dieser, wie Böttger fagt, bas Stlick an einigen Stellen nach ber erften Ausgabe von 1604 perbeffert.

Deutsche Nebersetzungen sind bis jetzt folgende vier erschienen: 1) von Wilhelm Müller (Berlin 1818, mit einer Borrede von Ludw. Achim v. Arnim); 2) von Friedrich Rotter, letzere jedoch nur bruchstückweise im Druck erschienen, und zwar in den Blättern zur Kunde der Literatur des Auslandes, 1837, Ro. 10 ff., und in den Monatsblättern zur Ergänz. der Augsb. Allg. Ztg. 1847, December; 3) von Adolf Böttger, Lpz. 1857. (Den vollständigen Titel siehe Anm. 45); 4) von Friedrich Bodenstedt in seinem Buche, Shakspeare's Zeitgenossen und ihre Werke", Berlin, 1860, Bb. III, S. 205 ff.

In's Französische ist das Stück, wie schon erwähnt wurde, von François-Victor Hugo (Paris 1858) übersett und mit Einsleitung und Anmerkungen begleitet worden. 68)

Da nun aber, wie durch Notizen in dem schon vielfach erwähnten Henslowe'schen Diary unzweifelhaft erwiesen ist, in den Jahren 1597 und 1602, also vor dem Erscheinen der ersten Druckausgabe, Zusätz zu dem Stücke von fremden Händen gemacht wurden 69), so ist keines

<sup>68)</sup> Ueber englische Nachbildungen des Stildes vgl. Beter, Nro. 137, 138, 140; Jus. Nro. 132 u. 133. — Nicht mit dem Marlowe'schen Faust zu verwechseln ist: "Faust, ein dramatisches Gedicht von F. Marlow. Leipzig 1839". Der Bersfasser besselben heißt Friedrich Wolfram und hat seinen Zunamen nur in F. Marlow anagrammatisit, vielleicht in der Absicht, eine Berwechselung mit Marlowe herbetzussischen. Bgl. Beter, Nro. 293. — Notter, in den M.-BU. 2c. 1847, S. 134 Ann.

<sup>69)</sup> P.-Collier, Hist. etc. I., S. 126: "From an entry in Henslowe's journal already quoted, of the year 1597, we learn that the piece had been performed so long and so often as to require additions by Decker: in 1602 Will. Bird and Sam. Rowley were paid four Pds. for further additions." Die Aenderungen von 1597 find außerdem noch bei Dyce (I, p. 17) erwähnt: "In 1597 Th. Decker and in 1602 W. Bird and Sam. Rowley made Adicyons to Dr. Faustus". Fr. Notter (Anm. zu Marlowe's Fauft, im Rlofter V, S. 1012 ff.) nennt fogar bas Datum biefer ersten additions (20. December), und Derfelbe (M.=Bu. 3. Augsb. A. 3. 1847, S. 595) erwähnt auch noch, daß an Th. Deder für diese Bufate 20 Schillinge bezahlt worden find. Erwähnt werden fie ferner im Berein mit denen von 1602 bei Böttger, S. 11, Petcr, Nro. 131, Ulrici, Ueber Shakspeare's dram. Kunst, S. 144, Derf., Marlowe und Sh.'s Berhaltniß zu ihm, im Jahrb. ber deutschen Sh.=Gef., 1864, S. 64. Die Bride=Rowlenschen Zusätze erwähnen bie Old plays, die auch den Wortlaut der Stelle aus Henslowe's Diary mittheilen: "Lent unto the company 22. Novemb. 1603 to pay unto Wm. Bride and Sam. Rowley for their adjoions in Dr. Fostes the sum of Pds. 4." Die Ausgabe von 1826 (II, S. 117) fagt: "Indeed it is probable that none of the editions contain the entire

ber jett vorhandenen Exemplare als authentisch, als Marlowe's vollständiges Eigenthum zu bezeichnen. Nach Collier (s. die Anm.) müssen diese Zusätze sogar nicht unbedeutend gewesen sein, und es eröffnet sich dadurch für die Kritik dieses auch für die deutsche Likeratur so wichtigen Stückes ein weites Feld, auf welchem bisher nur Fritz Notter ("Anmerkungen zu Marlowe's Faust" in Band V des Klosters und "Zur Faustsage 20." in den Monatsbl. zur Augsb. Allg. Zeit. 1847) gearbeit hat, indem er von einigen Stellen zu beweisen suchte, daß sie nicht Marlowe, sondern den Dichtern der Zusätze angehören. Diese Stellen sind:

- 1. die schon oben erwähnte (Act I, Scene 1): "I'll levy soldiers with the coin they bring etc.",
- 2. die Spisode der sieben Tobsunden (Act II, Scene 3) und endlich
- 3. die Episode am papstlichen Hofe zu Rom (Act III, Scene 1 und 2). Die erste dieser Stellen glaube ich, wie ich schon oben begründet babe, nicht für eine spätere Ginschiebung halten ju durfen, da fie eben nicht füglich nach bem Jahre 1588 geschrieben sein kann. - Und ebenso wenig sebe ich einen genügenden Grund, die etwas groteste, aber boch geiftvolle und für die damalige Bühne recht geeignete Episode von den sieben Tobsunden für das Eigenthum anderer Dichter ju Rotter hat sich mahrscheinlich hauptsächlich durch das von erflären. Th. Deder 1606 verfaßte Stüd: "The seven deadly Sins of London" bestimmen laffen, auch die Episode aus Kauft diesem Dichter zuzuidreiben. Seine Beweisführung scheint mir jedoch nicht gang stichhaltig. Denn wenn, wie er selbst sagt 70), "die Darstellung der sieben Tobfünden um jene Beit und ichon bedeutend früher eine febr beliebte Boltsbeluftigung gewesen sein muß", warum erscheint es ibm feltfam, daß sie im Marlowe'schen Stude "bem Fauft zu einer Kurzweil dienen foll?" und warum halt er es fur mabricheinlicher, daß erft Deder diefe "Seltsamkeit" bervorgebracht habe, als daß sie schon von Marlowe

text of the author, for it appears from Henslowe's MS. that after Marlowe's death and before the first edition, the play had been altered in the representation", citirt dann die Stelle auß den H.'[chen Tagebüchern und fügt die Bemerkung hinzu: "and if the additions were estimated at the rate at which plays were then usually paid for, they were not by any means inconsiderable", was B.-Collier in den Borten außbrückt: "As the usual price of a new play at this date was only 6 Pds or at most 8 Pds, we may conclude that the additions last made were very considerable, and with them, probably, the piece was printed in 1604."

<sup>70)</sup> M.=Bl. 3. Augsb. Allg. Reitung 1847, S. 598.

berrühre? Obgleich ich, bei dem Mangel von positiven Zeugnissen, bet Notter'schen Behauptung nicht unbedingt zu widersprechen wage, glaube ich doch, minbestens mit bemselben Rechte annehmen zu dürfen, daß Marlowe auch diese Stelle verfaßt hat, ba er ja dazu im 23. Rapitel des Volksbuches ("D. Fausto wurden alle Hellische Geister in ihrer gestallt fuergestellt, darunter sieben fuernembste mit Namen genennet") eine naheliegende Veranlassung fand. er in seinem Drama, wie es das Bolksbuch thut, nur sieben Scheusale böllischen Ursprungs auftreten laffen, bei beren Anblick sich ber Ruschauer nichts Bestimmtes benten konnte? Ober war es nicht vielmehr natürlich, daß er durch die Rahl "Sieben" an die fieben Todfünden erinnert wurde und durch deren geistvolle Charakterisirung bas Interesse zu steigern suchte? Da nun überdies Th. Decker sowohl, als Will. Rowley hauptfächlich als Dichter von Romobien bekannt und berühmt geworden find 71), so ist wohl eine ihrem Inhalt nach so ernste Episode eber bem ernsten Marlome zuzuschreiben, ber, wie in Old plays I., S. 5 mit Recht gesagt wird, "may be said to have attached himself entirely to tragedy."

Was die Scenen in Rom anlangt, so glaube ich, daß ein Theil berfelben, und zwar der lette und kleinste, als echt anzuseben ift. Daß nämlich Faust mit Mephistopheles an ben papstlichen Sof gekommen, erzählt schon das Spießiche Bolksbuch (Rap. 26 Rlofter II, S. 994): "Und dieweil er viel von Rom gehoert, ist er mit seiner Zauberey drey tag und nacht unsichtbar in des Bapst's Pallast blieben . . . . . Stunde also vor dem Bapst vnsichtbar einmal, wann der Bapst essen wollt, so macht er ein Creutz vor sich, so offt es dann geschahe, bliess Dr. Faustus jhm in das Angesicht u. s. w. u. s. w." Schwänke nun, die bort erzählt werden, daß er dem Papfte wiederholt ben Biffen vom Munde weggenommen u. f. w., finden sich in dem Marlowe'schen Stude fast wortlich, nur in blank - verses gekleibet, hiermit wird schlagend widerlegt, mas außer Rotter auch noch Ph. von Leittner behauptet, "daß die arge Verspottung und Berhöhnung des Papstes, die sich in der Tragodie Marlowe's findet, au der Ergählung des Bolksbuches hinzugesett ift." — Dafür aber steht im Volksbuche kein Wort von der ganzen langen und etwas

<sup>71)</sup> Bgl. Ulrici, Shalspeare, S. 248—254 und S. 256 ff. Ueber William Bird oder Bride fehlen mir eingehendere Rotizen.

mysteriösen Geschichte von dem Herzoge Bruno von Sachsen, der, nachdem er als Gegenpapst aufgetreten ist, vom Papste besiegt und auf's Schimpslichste gedemüthigt, dann aber durch Faust und seinen dienenden Geist nach Deutschland gerettet wird. Und da Marlowe sonst teine derartige Erzählung bringt, für die sich in dem Bolksbuche nicht wenigstens ein Anklang fände, so glaube ich schon aus diesem Grunde nicht an die Schtheit der Stelle, abgesehen davon, daß sie auch an einer fast unerträglichen Breite leidet, deren sich Marlowe sonst, wenigstens im Faust, durchaus nicht schuldig macht. Soviel über die von Notter angezweiselten Stellen.

Außer diesen erscheint mir noch als unecht die aftrologische Unterbaltung zwischen Kaust und Mephistopheles in der zweiten Scene des zweiten Actes. Zwar erzählt auch bas Fauftbuch, daß Fauft "fragte den Geist wie folget: nemlich von dess Himmels Lauff, Zierd und desselben Ursprung, das solt er jhn berichten"; aber bie Art und Weise der dramatischen Verwendung dieser Andeutung enthält, wie Bilb. Müller in einer Anmerkung zu feiner Ueberfetung mit Recht fagt, nichts als eine abgebroschene Schulweisbeit. Ich kann beshalb faum glauben, baß Marlowe, ber boch felbst Schauspieler mar, einen folden Verftoß gegen die Bühnengerechtigkeit begangen haben wird. Wenn übrigens 28. Müller fortfährt, daß er in feiner Ueberfetjung die Stelle deshalb abgefürzt hat, "weil man sie sich aus jedem Lehrbuch ber Aftronomie erganzen könne", so hat er hierin wohl nicht so ganz Recht; benn biefes aftrologische Gespräch enthält so unklare und zum Theil unrichtige Dinge, wie man sie in einem modernen aftronomischen Lehrbuche schwerlich finden durfte. Fauft noch Mephistopheles bat in diesem Gespräche eine Abnung von ben Lehren des Copernicus, die dieser doch schon 1530 in seinem Buche "über die Bewegungen ber himmelskörper" bekannt gemacht Die neun himmelstreise, von benen gesprochen wird, sowie manche andere Anschanungen von dem Weltall entsprechen vollständig bem Ptolemäischen Systeme: ein Umstand, der mir fast Bedenken ein= flößen könnte, die Entstehung ber Stelle in ein noch späteres Sahr ju verlegen, da es schon kaum glaublich erscheint, daß im Jahre 1588 die fast sechszig Jahre vorher veröffentlichte Lehre des Copernicus noch nicht bis in die gebildeten Kreise Londons gedrungen sein sollte. Aber, wie gesagt, mit Rudficht auf das dramatische Ungeschick dieser Stelle haltelich fie für einen späteren Rufat, ber jedenfalls von einem wenig gebildeten Menschen verfaßt worden ift. -

Banne-Collier (III, S. 127) fagt, nachdem er über die Zufäte gesprochen: "This may account for the introduction of a good deal of buffoonery, intended to be comic, and which no doubt was well relished by the auditory." Diese Meinung haben Ginige (wie ber Herausbeber von 1826, I, S. XVI) bis zu der Behauptung gesteigert, daß alle komischen Scenen des Studes späteren Ursprungs seien. Collier jedoch fährt in ber citirten Stelle fort: "Some of it (sc. of the buffoonery) might however have originated with Marlowe" und führt zur Erklärung dieser Bemerkung an, daß auch im "Tamburlaine the Great" fomische Scenen enthalten gewesen seien, und nur "the printer exercised his discretion in leaving out the comic of this performance", daß also Marlowe, obgleich er auch nach Collier's Ansicht vorwiegend Tragifer war, ber Abfassung komischer Scenen nicht ganz unfähig gewesen sein muß. Und in der That ist es auch nicht wohl benkbar, daß der Rauft Marlowe's ursprünglich nur aus den ernsten Scenen bestanden habe: denn einerseits mare bann viel über die Hälfte des Stückes (Act I, Scene 5; II, 4; III, 1, 2, 3; IV, 1, 2, 4, 5, 6; V, 1) als unecht anzusehen, was demselben doch einen zu beträchtlichen Abbruch an Umfang thun würde; andererseits aber mußte Marlowe die vierundzwanzig Jahre auszufüllen suchen, die zwischen Kauft's Berichreibung an den Teufel und seinem Ende lagen. Und da es erst einem Göthe vorbehalten war, dies auf eine so erhabene Weise durch Einführung gleichsam eines neuen Drama's in das Drama ju thun, fo mar nichts naturlicher, als daß ber altefte Bearbeiter Marlowe sich hierbei an seine Quelle, das Spieß'sche Faustbuch, hielt nnd die vielen Schwänke und Abenteuer benütte, die diefes ibm lieferte. Run kommt bingu, daß es bekanntlich in jener Reit allgemeine Sitte war, auch ben ernstesten Studen solche berbkomische Beimischungen zu geben, und wenn auch Marlowe selbst dies sonst nur noch einmal gethan bat, so liegt boch von Shakspeare 3. B. kein einziges Stud vor, in dem er nicht luftige Personen hätte wirken laffen. Diese derben Späße follten, wie Ph. v. Leittner richtig fagt, "namentlich auf bas Bolk wirken, da die Tragodie doch eigentlich zur Darstellung bestimmt ift, und das Bolk vom Dichter bergleichen verlangte." Deshalb können nun allerdings die Notizen über die Rufage nicht ganz binweggeleugnet werben, es durfte aber ichwer fein, in den fomischen Scenen, in welden sie freilich hauptsächlich ju suchen sein mögen, das Echte von den Rufapen zu unterscheiben. Ulrici (Ueber Shatspeare, S. 145) scheint dies nicht zu glauben, da er von der großen Ungleichheit der Sprache

und bes Berebaues innerhalb bes Studes rebet; leiber aber führt er diese Bemerkung nicht weiter aus und unterläft es. Andeutungen über das, was ihm unecht erscheint, ju geben. Auch den scheinbaren Wink Abolf Böttger's, welcher (a. a. D., S. 12) meint, daß einige Zeitanspielungen in den Reden des Roftäuschers das Borhandensein von Rufapen beweisen, habe ich nicht ausnützen können, da ich in den Worten bes "Horse-coarser" durchaus keine Zeitanspielungen zu sinden im Stande war. Wenn ich nun auch nicht, mit Malone's bei Böttger angeführter Ansicht übereinstimmend, die Quartausgabe von 1604 für Marlowe's Original halte, so glaube ich boch mit Ulrici (Neber Shatipeare, S. 145), "daß jene Bufate und Aenderungen unbedeutend und burchaus teine Berbefferungen gewesen, ba Deder, Bribe und Rowley beimeitem nicht an das Talent Marlowe's beranreichen." Dies sind Ulrici's eigne Worte, benen er indessen selbst widerspricht, wenn er (im Nahrbuch der Sb. Gef. 1865, S. 65) fagt: "Nichtsdeftoweniger ist wahrscheinlich durch diese Rusätze ein charakteriftischer Grundzug der Marlowe'ichen Dramen nicht unbedeutend alterirt, ich meine jene stizzenartige Dürftigkeit in der Charakteristik der handelnden Bersonen und insbesondere in der Motivirung der Action."

Halten wir aber — und dazu glauben wir nach dem oben Gesagten berechtigt zu sein — mit Ulrici's zuerst angeführter Ansicht, die additions für unbedeutend, so ergiebt sich als Schlußresultat, daß wir in der 1604 zuerst gedruckten "Tragical history of the life and death of Doctor Faustus, by Christopher Marlowe" im Wesentlichen das Original der ältesten Oramatisirung unserer deutschen Faustsage besitzen, und zwar einer Dramatisirung, welche wieder unmittelbar nach der ältesten Aufzeichnung der Sage überhaupt, dem Spieß'schen Bolksbuche von 1587, gearbeitet ist. 72)

Inwieweit nun der Marlowe'sche Faust als Quelle für das alte deutsche Puppenspiel, und dieses wieder für Göthe anzusehen ist, sind Fragen, die sich unmittelbar hieran anschließen würden, und deren Beantwortung ein helles Licht auf die Bedeutung Marlowe's für die beutsche Literatur zu werfen im Stande wäre.

<sup>72)</sup> Meine Uebersetzung ift nach ber Ausgabe von 1826 gesertigt, über beren Berbaltniß zu ben alteften Ausgaben man Anm. 67 vergleichen möge.



# **Poctor** Faust.

Tragodie von Chr. Marlowe.

## Personen:

Fauft. Mephiftonheles. 1) Der Papft. Raymund, König von Ungarn. Bruno, Bergog von Sachfen. 2) Der Raifer von Beutschland. Der Bergog und die Bergogin von Anhalt. 3) Friedrich drei Edelleute. Martin Benvolie Baldes. Cornelius. Suter Engel. Bofer Engel. Ein alter Mann. Drei Studenten. Die fieben Codfunden. Magner. Robert, ber Spagmacher. 4) Richard, ein Pferbefnecht, Ein Juhrmann. Gin Rogtaufder. Gine Wirthin. Gin Weinschenk. Der Bifchof von Reims. Lucifer. Belgebub.

Cardinale, Bifchofe, Monche, Franciscaner, Solbaten, Diener u. f. w.

## Poctor Faust.

#### Ber Chorus

(tritt auf).

Richt auf bes Trasimenus Schlachtgefilden, Wo Mars dem tapf'ren Punier sich verband 5), Roch in der Liebe beiterem Getändel, An Königsböfen nicht, wo Throne stürzen, Noch im Gepränge ftolzer Belbenthaten Soll meiner Mufe 6) Göttersang ertönen. 3d will, Ihr Eblen, Guch vor Augen führen Des Fauftus Leben, gut' und bose Tage, Und Eures Urtheils Milde fleh' ich an, Wenn ich von Fauftus' Kindheit jest Euch fpreche. Geboren ift von nied'ren Eltern er In einer beutschen Stadt, mit Namen Roba. Als Jüngling ging er bann nach Wittenberg, Woselbst ein Better seiner wartete. Dort ward er so gelehrt in Gottes Wort, Daß seine Stirn der Doctorbut bald zierte, Da Allen er's zuvor in holder Rede that Auf dem Gebiet der Gotteswiffenschaft: Bis er, vom Weisheitsbünkel aufgeblasen, Sich tropig in ber Sonne Umfreis magte, Wo feiner Flügel Wachs geschmolzen ward. Denn, in des Teufels Rünfte schnell verftrict Und überfüllt mit goldner Weisheit Speise, Wird er vom Hauch der Zauberei vergiftet, Daß Nichts mehr ihn, als die Magie, erfreut: Ihr opfert er der Seelen Seligkeit. -Seht ibn jest felbft bei feinen Büchern bier.

## Erfter Act.

## Erfte Scene.

Sauft (in feinem Stubirgimmer).

Bestimm' Dich, Kaust, nun für ein Kach, beginne Mit Ernst das Studium, das Du erwählt. Da Theolog' Du bift, bleib es zum Schein; Doch streb' dem Endziel aller Weisheit nach Und leb' und stirb im Aristoteles. Du, eble Logik, haft mir's angethan! Bene disserere est finis logices. Ift Redekunst der Logik lettes Liel? Bollführt kein größ'res Wunder diese Kunft? So lies nicht weiter: bas erreichteft Du! Ein Höh'res ziemet sich für Faustus' Geift. Weg, Decumenius! — Komm' Du, Galen! Arzt werde, Fauft, und häufe Gold auf Gold, Mach' Dich durch eine Wunderkur unsterblich! Summum bonum medicinae sanitas — Gefundheit ist der Heilkunft lettes Biel? Wie, Fauft, das hätteft Du nicht längst erreicht?! Gleich Monumenten prangen die Recepte ja, Durch die Du ganzer Städte Retter wardst, Und mancher Aufgegeb'ne noch genas! Und doch bift Du bloß Fauft noch, bloß ein Mensch! Könnt'st Du den Menschen zur Unsterblichkeit Verhelfen, Tobte laffen aufersteh'n, Dann war' die Kunft wohl Deines Rühmens werth. Fort mit der Heilkunst! — Wo ist Justinian? Si una eademque res legatur duobus, alter rem alter valorem rei etc.

Armselig lump'ge Erbschaftsfragen nur! Exhereditari filium non potest pater, nisi etc. Das ist der Institutionen Stoff? Des leibigen Gesetzes ganzer Kern?!
Dies Studium ziemt wohl dem bezahlten Knecht,
Der nur nach äußerlichem Plunder strebt;
Doch ist's zu stlavisch eingeengt für mich!—
So bleibt das Beste noch Theologie:
Forsch' in der Bibel Hieronymi!
"Stipendium peccati mors est": Ha, stipendium etc.
"Der Sünde Sold ist Tod." Das wäre hart!
"Si peccasse negamus, sallimur et nulla est in nobis veritas.
Wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, so täuschen wir uns, und es ist keine Wahrbeit in uns."

So muffen wir wohl fünd'gen, um ju fterben? Wir müssen sterben einen ew'gen Tod! Was für 'ne Lehre das! Che serà, serà, Was sein wird, wird sein. Weg, Theologie! — Ihr Metaphysiker und Magier, Ihr Bauberbücher, schließt ben himmel auf! Ihr Linien, Cirkel, Zeichen und Figuren, Ihr seid's, die Fauft am meisten fich ersehnt! D, welche Welt bes Nugens und ber Luft, Der Macht und Shre und Allwissenheit Erschließt sich da dem lernbegier'gen Kopf! Was sich, von einem Pol zum andern, regt, Soll alles mir gehorchen! — Raisern, Königen Geborcht man nur in ihres Reich's Bezirk: Doch dessen Macht, der diese Dinge kennt, Sie reicht so weit bin, wie bes Menschen Geift Ein Halbgott ift der Rünger der Magie, Drum will zur Gottheit ich empor durch sie! (Bagner tritt auf.)

Empfiehl mich, Wagner, meinen lieben Freunden, Dem Hermann 7) Balbes und Cornelius, Und bitte fie, mich balbigst zu besuchen.

#### Wagner.

3ch will es. Herr. (geht ab.)

#### Sauft.

Mit ihnen ein Gespräch ist mehr mir werth, Als all mein Müh'n, und wär' es noch so groß. (Ein guter und ein bofer Engel treten auf.) Suter Engel.

Leg' bieses fluchbeladne Buch hinweg, Flieh' seinen Anblick, der Dein Herz verführt Und Gottes schweren Jorn auf's Haupt Dir wälzt! Lies, lies die Schrift! Das hier ist Teuselswerk!

#### Bofer Engel.

Geh' vorwärts, Faust, in ber erhabnen Kunst, Die jeden Schatz des Weltalls in sich birgt! Sei Du auf Erden, was im Himmel Zeus, Der Elemente unbeschränkter Herr!

(Die Engel geben ab.)

#### \_ Sauft.

Mie der Gedanke mir die Seele schwillt! Die Geister sollen barren meines Winks? Bon jedem bangen Zweifel mich befrein? Vollführen jeden noch so kühnen Plan? Gen Indien laff' ich fliegen sie nach Gold Und Perlen fischen in dem Ocean, Durchsuchen jeden Fled ber neuen Welt Nach füßer Frucht und fürstlichem Genuß! Sie sollen lehren mich Philosophie, Mir kundthun frember Rönige Gebeimniß, Um Deutschland legen einen Wall von Erz, Mein Wittenberg umkränzen mit dem Abein, Die Schulen füllen mit Gelehrsamkeit. Die meinen Schülern sei ein Ehrenkleib! Mit ihrem Gold will ich mir Krieger werben, Aus uns'rem Land ben Prinzen Parma jagen Und als Monarch das ganze Reich beherrschen. Ja, größre Werte für den Kriegsbedarf, Als vor Antwerpen jener Feuerschlund, Soll'n meine Beifter bienend mir ersinnen. (Balbes und Cornelius treten auf.) Kommt, Hermann Valdes und Cornelius,

Kommt, Hermann Baldes und Cornelius, Und segnet mich durch Suren weisen Rath. O Baldes, lieber Baldes, und Cornelius, Wist, daß mich Euer Wort gewonnen hat Dem Dienste ber Magie und Zauberkunst. Philosophie ist dunkel und verhaßt, Geset und Heilkunst sind für kleine Seelen; Magie, Magie, sie hat mich ganz erfaßt! Helft, edle Freunde, mir in dieser Kunst, Und ich, der durch der schärften Schlüsse Krast Die deutschen Pfassen auf den Sand gesetzt, Um den die Blüthe von ganz Wittenberg Sich schaarte, wie der Höllengeister Schwarm Einst um Musäus in der Unterwelt, — Ich will so klug sein, wie Agrippa 8) war, Vor dessen Schatten sich Europa beugt.

#### Baldes (ju Fauft).

Die Bücher, Dein Verstand und unfre Kunst Wirkt, daß die ganze Welt uns heilig spricht. Gleichwie der Mohr dem span'schen Herren folgt, So sollen aller Elemente Geister.
Uns Dreien alle Zeit gehorsam sein: Als Löwen uns bewachen auf Befehl, Als deutsche Kitter) mit gewalt'gem Speer, Als nord'sche Kiesen solgen uns'rem Schritt, Als Frauen manchmal oder led'ge Jungfrau'n, Die größ'ren Keiz im muntern Auge bergen, Als Benus selbst in ihres Busens Weiß!

Raufsahrer aus Benedig soll'n sie holen
Und aus Amerika das gold'ne Bließ,
Das jährlich füllt des alten Philipp Schaß,
Wenn der gelehrte Faust entschlossen ist.

#### Sauft.

Dazu bin ebenso entschlossen ich, Wie Du zum Leben; beshalb zweisle nicht.

#### Carnelius.

Die Wunder, die Magie Dir wirken wird, Sie ziehen Dich von allem And'ren ab. Wer mit der Sternenkunde ist vertraut, Gewandt in Sprachen, kundig der Chemie, Der kann sich wagen schon an die Magie. Nun zweiste nicht mehr, Faust, daß Du berühmt Und mehr gesucht ob des Mysteriums Noch sein wirst, als disher der Gott von Delphi: Die Geister trocknen uns im Ru das Meer Und suchen schnell die Schätze jedes Wrack, Ja, allen Reichthum, den die Ahnen einst Tief in der Erde finstern Schacht versteckt. Nun sage, Faust, was sehlt uns Dreien noch?

#### Sauft.

Nichts, mein Cornel! D, das entzückt mein Herz! Komm, künde mir die Zeichen der Magie, Daß ich im schatt'gen Hain die Geister rufe Und voll genieße dieser Freuden Glück.

#### Baldes.

So eile denn in einen stillen Hain, Nimm Bacon's 10) und Albanus' 11) Berke mit, Den Psalter und das Neue Testament; Und was noch sonst erforderlich Dir ist, Sollst Du erfahren, eh' wir von Dir geh'n.

#### Cornelins

Sag', Balbes, ihm zuerst das Zauberwort, Und hat er alle Formeln dann gelernt, Mag Faust für sich versuchen seine Kunst.

#### Paldes.

Erst zeige ich die Elemente Dir, Und dann wirst Du vollkomm'ner sein als ich.

#### Sauft.

So komm' und iß bei mir, und nach der Mahlzeit Geh'n wir der Sache tiefer auf den Grund. Bor Nacht noch muß ich seh'n, was ich vermag, Muß zaubern heut, und wär's mein letzter Tag.

(Alle geben ab)

## Bweite Scene.

(3mei Stubenten treten auf). Erfter Student.

Was ward aus Faust nur, der doch immer sonst Im Hörsaal sein Sie prodo tönen ließ?
(Wagner tritt auf.)

#### Bweiter Student.

Wir hören's gleich: hier ift sein Famulus.

Erfter Student.

He, Bursche, wo ist Dein Herr?

Wagner.

Gott im himmel weiß es.

Imeiter Student.

Wie?! Und Du weißt es nicht?

#### Wagner.

Ja, ich weiß es; aber es ist nicht bewiesen.

Erfter Student.

Höre, Bursche, laß Deine Späße und sage, wo er ift.

#### Wagner.

Es ist nicht bewiesen kraft eines Arguments, worauf Ihr als Licentiaten doch bestehen solltet; deshalb gesteht Euren Irrthum ein und gebt Acht.

#### Ameiter Student.

Du willst es uns also nicht sagen?

#### Wagner.

Ihr irrt Euch, benn ich will's Euch sagen. Doch wenn Ihr nicht Dummköpfe wärt, würdet Ihr nach so was nimmer fragen. Denn ist er nicht ein corpus naturale? und ist dieses nicht mobile? Wozu fragt Ihr mich also nach so etwas? Wäre ich nicht von Natur phlegmatisch, zum Borne zu träge und eher geneigt zur Liederlicht — zur Liebe, wollt' ich sagen, dann solltet Ihr nicht auf vierzig Fuß dem Galgen nahe kommen; und doch glaube ich sicher, daß ich Euch

bei ber nächsten Session hängen sehen werbe. Da ich nun so über Euch triumphirt habe, will ich ein Gesicht wie ein Betbruder schneiden und also zu sprechen beginnen: Wahrlich, ich sage Euch, meine gesliebten Brüder, mein Herr sitzt dort drinnen beim Mittagbrot mit Baldes und Cornelius, wie dieser Wein, wenn er reden könnte, Ew. Hochwürden zu belehren im Stande wäre. Und nun möge der Herr Euch segnen, behüten und bewahren, meine geliebten Brüder! (gest ab).

#### Erfter Student.

O Faust! — — Nun fürcht' ich, was ich längst vermuthete, Daß Du der Teufelskunst verfallen bist, Der jene Beiden ihren Ruhm verdanken.

#### Bweiter Student.

Wär' er mir fremd und ginge mich nichts an, Ich würde gleichwohl trauern um sein Heil. — Doch komm', wir zeigen's bald dem Rector an, Sein ernster Rath ruft ihn vielleicht zurück.

#### Erfter Student.

3ch fürchte, jest ruft nichts mehr ihn zurud.

#### Ameiter Student.

Wir wollen bennoch thu'n, was möglich ift.
(Die Stubenten gehen ab).

## Pritte Scene.

(Donner. — Lucifer und vier Teufel treten auf. Fauft tritt zu ihnen mit folgender Rebe)

#### Sauft.

Jett, da die dunkle Schattenwelt der Nacht, Begierig, des Orion ned'lig Bild zu schau'n 12), Bon Süden schnell an unsern Himmel steigt, Das Firmament mit ihrem schwarzen Hauch umzieht, — Jett, Faust, beginne Deine Zauberei! Bersuch', ob Teufel folgen Deinem Ruf, Wenn Du Gebet und Opfer ihnen weihst. In diesem Eirkel hier steht "Jehovah" Als Anagramm von hinten und von vorn; Bon Heiligen die abgekürzten Ramen, Figuren aller himmlischen Trabanten, Der Sterne Zeichen, der Kometen Schweif, Wodurch man Geister zum Erscheinen zwingt: Nun, Faust, verzage nicht mehr, zeige Muth, Sieh zu, was die Wagie für Wunder thut!

(Donner).

Sint mihi Dii Acherontis propitii, valeat numen triplex Jehovae, ignei, aërii, aquitani spiritus! salvete Orientis Princeps Belzebub, inferni ardentis monarcha et demigorgon, propitiamus vos, ut appareat et surgat Mephostophilis Dragon, quod tumeraris; per Jehovam, Gehennam et consecratam aquam, quam nunc spargo, signumque crucis quod nunc facio, et per rota nostra ipse nunc surgat nobis dictatis Mephostophilis.

(Ein Teufel ericeint).

Seh' gleich zurück und ändre die Gestalt; Wer mich bedient, darf nicht so häßlich sein! Geh' und erschein' als Franciscanermönch: Die heil'ge Maske steht dem Teufel gut.

(Der Teufel verfdwinbet).

Ich spüre schon ber Himmelsworte Kraft; Wer sollte nicht bei dieser Kunst gebeih'n! Wie Mephistopheles gefällig ist! Gehorsam zeigt er und Ergebenheit: Soviel vermag ich schon mit der Magie!

## Pierte Scene.

(Mephiftopheles tritt auf.)

### Mephistopheles.

Nun, großer Fauft, was wünscheft Du von mir?

#### Sauft.

Du follst mir folgen all mein Leben lang Und Alles thun, was Faust Dir commandirt, Sei's auch, den Mond aus seiner Bahn zu lenken, Im Ocean das Weltall zu versenken.

#### Mephiftopheles.

Ich biene nur bem großen Lucifer, Kann Dir nicht folgen ohne sein Gebot. Wir dürfen mehr nicht thun, als er besiehlt.

#### Sauft.

Erschienst Du mir benn nicht auf sein Geheiß?

#### Mephiftopheles.

O nein! Aus eignem Antrieb kam ich her.

#### Sauft.

hat meine Formel Dich nicht hergezogen? Sprich!

#### Mephiftopheles.

Die Ursach' war sie, doch per accidens. Denn hören wir, daß Einer Gott verläßt Und seinem Heiland abschwört und der Schrift, So eilen wir, die Seele zu gewinnen. Doch kommen erst wir, wenn er Mittel braucht, Für die ihm ewige Verdammniß droht; Drum ist der schnellste Schritt zur Zauberei, Wenn kühn man allem Göttlichen entsagt Und vor dem Höllenfürsten niederfällt.

#### Sauft.

Faust hat das schon gethan, und hält dran fest, Daß keinen Herrn es giebt als Belzebub, Dem Faustus hat sein ganzes Ich geweiht. Das Wort "Verdammniß" ist kein Schreck für mich; Denn mir erscheint die Höll' als Paradies: Mein Geist strebt zu den alten Weisen hin! 18) Genug jetzt von der Menschen eit'lem Tand!— Sag' mir, wer ist denn Luciser, Dein Herr?

#### Mephiftopheles.

Der Teufel Oberherr und Höllenfürst.

#### Sauft.

Bar biefer Lucifer nicht Engel einft?

#### Mephiftopheles.

Ja, Fauft, und Gott hat ihn gar fehr geliebt.

#### Sauft.

Wie kommt's, daß jest er Fürst ber Teufel ift? **Mephistopheles**.

Durch Hoffart, Stolz und Uebermuth, Wofür Gott aus dem Himmel ihn verstieß.

#### Sauft.

Und was seid Ihr nun, die Ihr bei ihm lebt? Mephistopheles.

Als bose Geister leben wir bei ihm, Berschworen sind wir gegen Gott mit ihm Und ewiglich verdammt mit Lucifer.

#### Sauft.

Und welches ist der Ort denn, wo Ihr lebt? Mephistopheles.

Die Hölle ist's.

#### Sauft.

Wie kommt's, daß Du der Höll' entronnen bist?

#### Mephistopheles.

Dies ist die Hölle ja, und nicht entrann ich ihr. Denkst Du, daß ich, der Gott schon selbst gesehn Und von des himmels Freudenkelch genippt, Richt tausendsach der Hölle Qual empfinde, Da ich des ew'gen Heils verlustig bin? Berschone mich mit müß'gen Fragen, Faust: Mit Schreck erfüllen sie mein muthlos herz.

#### Sauft.

Wie? geht's dem Mephistopheles so nab', Daß er der Himmelsfreuden ward beraubt? Ein Beispiel nimm an Faustens Mannesmuth, Berachte jene Freuden keck, die Dir versagt! — Trag' diese Botschaft jeht zum großen Luciser: Faust, der dem ew'gen Tod versallen ist, Weil Gottes Dasein er bezweiselt hat, Berschreibt dem Höllenkürsten seine Seele, Falls er ihn vier und zwanzig Jahre schont Und leben läßt in allem Sinnenreiz, Zum steten Diener Dich mir überläßt, Daß alle meine Wünsche Du erfüllst, Auf alle meine Fragen mich belehrst, Die Feinde tödtest und den Freunden hilfst Und immer meines Winks gewärtig bist. Geh', kehr' zurück zum mächt'gen Lucifer, Komm' in mein Zimmer dann um Mitternacht Und künde Deines Herren Meinung mir.

#### Mephistopheles.

Ich will es, Fauft. (ab).

#### Sauft.

Hätt' Seelen ich so viel, wie Sterne sind, Ich gäb' sie alle für Mephisto hin!
Durch ihn will werden ich zum Herrn der Welt;
Will eine Brücke durch die Lüste bau'n,
Um über's Meer mit einem Heer zu eilen;
Die Küste Afrika's will ich verbinden
Mit Spanien zu einem Continent,
Der meiner Krone nur verpstichtet sei.
Der Kaiser soll nur leben, wenn ich will,
Wie jeder andre Fürst in Deutschland auch.
Jezt, da erreicht ich, was ich mir ersehnt,
Will über diese Kunst ich meditiren
Bis Mephistopheles zurückekehrt. (as).

## Bunfte Scene.

(Bagner unb Robert treten auf.)

Wagner.

Romm' ber, Junge!

#### Nohert.

Junge?! D, das beschimpft meine Person! Pot Blit! Ein Junge in Euren Augen! Ihr habt wohl schon viele Jungen mit Barten gesehen?

#### Wagner.

Haft Du Ginnahmen?

#### Mobert.

Und Ausgaben bazu, verlaßt Guch brauf, Herr.

#### Wagner.

Ach Du armer Sclave! Wie doch die Armuth in ihrer Nacktheit noch Scherz treibt! Ich weiß, der Kerl ist brotlos und so hungrig, daß er sicher seine Seele dem Teusel für eine Hammelkeule verschreiben würde, und wär' sie auch noch blutigroh.

#### Mahert.

Das weniger; ich müßte sie schon gut gebraten bekommen und eine ledere Sauce dazu, wenn ich sie so theuer bezahlen soll, das glaube mir!

## **W**agner.

Kerl, willst Du mein Mann sein und mir dienen? Dann lass' ich Dich auch gehen, wie einen qui mihi discipulus.

#### Nobert.

Was?! In Versen?

## Wagner.

Nein, Sclave, in geschlagner Seibe und Rittersporn.

#### Robert.

Rittersporn? Der ist gut, um Läuse zu töbten; da soll ich wohl lausig sein, wenn ich Euch diene?

# Wagner.

Das sollst Du sein, ob Du mir dienst oder nicht! Denn, Kerl, wenn Du Dich mir nicht sofort auf sieben Jahre verschreibst, will ich alle Läuse zu Deinen Hausfreunden machen, und sie sollen Dich in Stücke reißen.

#### Nobert.

Run, Herr, die Mühe könnt Ihr Euch sparen; denn sie sind schon so gute Hausfreunde bei mir, als wenn sie das Essen und Trinken bezahlten, glaubt mir's nur.

## Wagner.

Jest, Buriche, lag Deine Spage und nimm biefe Gulben.

#### Robert.

Ja ja, Herr, und ich bank' auch schön.

#### Wagner.

So, nun soll Dir's eine Stunde vorher angekündigt werden, wann und wohin der Teufel Dich holen wird.

#### Mobert.

hier, nehmt Eure Gulben zurud, ich mag fie nicht.

## Wagner.

Ich nehm' sie nicht, Du bist gedungen! Bereite Dich vor; denn ich will sogleich zwei Teufel beschwören, daß sie Dich fortschleppen. Banio! Belcher! 14)

#### Robert.

Ja, Beller! komm' nur her, Beller! Ich will Dich schon bebellern! Ich fürchte mich vor keinem Teufel.

(3mei Teufel treten auf.)

## Wagner.

Nun, herr, wollt Ihr mir jest dienen?

#### Nobert.

Ach, guter Wagner, schickt mir nur die Teufel weg!

## Wagner.

Hinweg, Ihr Geister! — Nun, Bursche, folge mir!

(Die Teufel ab.)

#### Nobert.

Ich will's thun, Herr; aber hört einmal, Meister, wollt Ihr mich nicht in dieser Beschwörungskunst unterrichten.

# Wagner.

Ja, Bursche, ich will Dir's zeigen, wie Du Dich verwandeln kannst in einen Hund, eine Kate, eine Maus, eine Ratte, oder was Du sonst Lust hast.

#### Rabert.

Hund, Kate, Maus, Ratte?! Ach, Du guter Wagner!

## Wagner.

Schurke, wirst Du mich wohl "Herr Wagner" nennen! Und bann sieh zu, daß Du vorsichtig gehst, und Dein linkes Auge immer diametral auf meinen rechten Absah heftest, damit Du, was man so nennt "quasi vestigias nostras insistere" 16).

Nobert.

Gut, Herr, ich versprech's Euch.

(Beibe ab.)

# 3weiter Act.

# Erfte Scene.

#### Sauft

(in feinem Stubirgimmer).

Nun, Faust,
Bist Du verdammt, — 's ist keine Rettung mehr!
Was frommt's, an Gott und Himmel noch zu denken?
Fort mit solch eit'len Grillen! gieb sie auf!
Berzweist' an Gott und glaub' an Belzebub!
Nicht mehr zurück jetzt, Fauste! sei ein Mann!
Was zögerst Du? — — Es klingt in meinem Ohr:
"Berlasse die Magie und kehr' zu Gott zurück!"
Wie?! — Er liebt Dich nicht!
Der Gott, den Du liebst, ist die eigne Lust,
In der zuerst Du liebst den Belzebub:
Ihm will ich Kirche und Altar erbau'n
Und opfern ihm mit warmem Säuglingsblut!

(Gwei Engel treten aus.)

# Bofer Engel.

Geh' vorwärts, Fauft, in ber erhab'nen Runft!

# Guter Engel.

Ach, lieber Fauft, laß die verwünschte Kunft!

Berknirschung, Reue und Gebet, mas find fie?

## Guter Engel.

D, Mittel find's, zum himmel Dich zu bringen.

## Bofer Engel.

Nein, Blendwerk ist's und Hirngespinnst, Das schwachen Seelen nur ben Kopf verwirrt!

## Guter Engel.

Dent', lieber Fauft, doch an bas Himmelreich!

## Bofer Engel.

Nein, denk' vielmehr an Chr' und Reichthum, Fauft! (Die Engel gehen ab.)

#### Sauft.

Reichthum! Die Herrschaft Embden wird mein Eigenthum; Wenn Mephistopheles treu zu mir hält, Raubt keine Macht mir meine Sicherheit. Drum keine Skrupel mehr! Mephisto, komm'! Bring' frohe Post vom großen Lucifer! Ji's nicht schon Mitternacht? Mephisto, komm'! Veni, veni, Mephistopheles!

(Mephiftopheles erfceint.)

Berichte: was sagt Lucifer, Dein Herr?

## Mephiftopheles.

Daß Fauft ich dienen foll, solang' er lebt, Wenn Du den Dienst mit Deiner Seel' erkaufst.

# Sauft.

Soon hat sie Faust für Dich auf's Spiel gesetzt.

## Mephistopheles.

Jest mußt Du sie verschreiben feierlich, Den Schenkungsact mit Deinem Blute zeichnen; Denn solche Bürgschaft forbert Lucifer. Giebst Du sie nicht, muß ich zurück zur Hölle.

Bleib', Mephistopheles, und fage mir, Bas denn Dein Herr mit meiner Seele will.

## Mephiftopheles.

Sein Reich vergrößern.

#### Sauft.

Das ist der Grund, warum er uns verführt?

## Mephiftopheles.

Solamen miseris socios habuisse doloris.

#### Sauft.

Ihr, die Ihr Andre qualt, fühlt Ihr benn Schmerz?

## Mephiftopheles.

Geringer'n nicht, als Eure Menschenseelen! — Doch sage, Faust: ist Deine Seele mein? Dann bin Dein Sclave ich und diene Dir Und geb' Dir mehr noch, als Du je geträumt.

#### Sauft.

Ja, Mephistopheles, ich geb' sie hin!

## Mephistopheles.

Dann, Fauste, stich Dir muthig in den Arm, Berschreibe Deine Seele, daß sie Lucifer Sich am bestimmten Tage fordern kann: Und dann sei Du so groß, wie Lucifer!

## Sauft.

Sieh her, Mephisto, Dir zu Liebe nur Stach Faust sich in den Arm, mit seinem Blut Berschreibt er seine Seel' an Lucifer, Den Oberherrn und Fürsten ew'ger Nacht. Sieh hier dies Blut, das aus dem Arm mir tropft, Und lass' es meinem Wunsche günstig sein.

## Mephiftopheles.

Aber, Fauft, Schreib' es auch ganz wie einen Schenkungsact.

Das thu' ich ja. — Doch, Mephistopheles, Mein Blut gerinnt, ich kann nicht weiter schreiben.

## Mephistopheles.

Ich hole Feuer Dir, das gleich es löft. -- (ab.)

#### Sauft.

Was mag das Stillsteh'n meines Blut's bebeuten? Es will nicht, daß ich diese Schenkung mache. Was sließt es nicht, daß ich auf's Neue schreibe? "Faust giebt Dir seine Seele" — Halt, da bleibt es stehn. Warum denn nicht? Die Seele ist doch Dein. Drum schreib' noch einmal: "Faust giebt Dir seine Seele".

## Mephistopheles

(bringt eine Fenerpfanne.)

Sieh, Faust, hier bring' ich Feuer. Halt's daran.

#### Sauft.

Sieh da, nun kommt mein Blut in neuen Fluß! Nun schnell an's Werk, daß es zu Ende kommt!

## Mephiftopheles.

Was thu' ich nicht, daß seine Seel' ich fange!

## Sauft.

Consummatum est. Das Document ist fertig, Und Faust hat sich dem Luciser verschrieben. — Doch was soll diese Schrift auf meinem Arm? "Homo suge!" Wohin denn soll ich slieh'n? Will ich zum Himmel, stürz' ich in die Hölle. Die Sinne täuschen mich: hier steht ja nichts — Und doch! ich seh' es deutlich, grade hier: "Homo suge!" — Und Faust wird doch nicht klieh'n!

## Mephiftopheles.

Ich hol' ihm etwas, das sein Herz erfreut. (ab.) (Tenfel treten auf und bringen bem Fauft Kronen und reiche Gewänder; dann tanzen fie und verschwinden.) (Mephikopheles tritt auf.)

#### Sauft.

Was soll dies Schauspiel denn? Mephisto, sprich!

## Mephiftopheles.

Es soll nichts weiter, als Dein Herz erfreu'n Und künden Dir die Wunder der Magie.

#### Sauft.

Rann folche Geifter ich benn felbst citiren?

## Mephiftopheles.

Ja, Fauft; und Größ'res kannst Du noch, als bies.

## Sauft.

Dann, Mephistopheles, nimm bies Papier, Das Leib und Seel' in aller Form verschreibt, Doch mit der Clausel, daß Du treu erfüllft, Was mit einander wir hier ausgemacht.

## Mephistopheles.

3ch schwöre, Faust, bei Höll' und Lucifer, Zu leisten Alles, was wir ausgemacht.

## Sauft.

So laß mich lesen, Mephistopheles.

"Auf folgende Bedingungen:

Erstens: daß Faust ein Geist sei nach Form und Wesen; Zweitens: daß Mephistopheles sein Diener sei und ihm geborche:

Drittens: daß Mephistopheles für ihn thue und ihm schaffe, was er wünscht:

Biertens: daß er in seinem Hause oder Zimmer unsichtbar sei;

Fünftens: daß er obengenanntem Johannes Faust erscheine zu allen Zeiten, und in welcherlei Gestalt und Korm es diesem belieben möge:

## übergebe

Ich, Dr. Johannes Fauft zu Wittenberg, fraft dieses Documentes Leib und Seele an Lucifer, den Fürsten des Oftens, und seinen Diener Mephistopheles und räume ihnen ferner volle Macht ein, wenn vier und zwanzig Jahre verstoffen, und diese obenstehenden Artikel unverletzt gehalten sind, den genannten Johannes

Fauft, seinen Leib und seine Seele, abzuholen und in ihre Wohnung zu führen.

Eigenhändig

Johannes Fauft."

## Mephiftopheles.

Sprich, Faust, erkennst Du dies als Deine Schrift?

#### Sauft.

Ja, nimm es hin! Der Teufel lohne Dir's!

# Mephistopheles.

Schon, Fauft! Nun fordre, was Du willft, von mir.

## Sauft.

Bor Allem sprechen von der Hölle wir: Sag', wo. der Ort ift, ben man Hölle nennt.

## Mephistopheles.

Unter bem himmel.

## Jauft.

Damit ist nichts gesagt. Wo ist sie benn?

## Mephistopheles.

Tief in der Elemente Innerstem, Wo wir zu ew'ger Qual gefangen sind. Die Höll' ist unbegrenzt und nicht beschränkt Auf einen Ort: wo wir sind, ist sie auch, Und wo die Hölle ist, da sind auch wir. Und, kurz, wenn einst die ganze Welt vergeht, Und jede Creatur geläutert wird, Dann ist die Hölle dort, wo nicht der Himmel ist!

# Sauft.

3ch mein', die Höll' ift eine bloße Fabel.

## Mephiftopheles.

Denk' immer so, bis Dich Erfahrung lehrt.

## Lauft.

Und meinft Du denn, daß Fauft Berdammung brobt?

# Mephistopheles.

Run ja, natürlich; denn hier ist die Schrift, Die Deine Seele Lucifer'n verspricht.

#### Sauft.

Ja, und den Leib dazu! Mas ist's denn mehr? Denkst Du, daß Faust den Köhlerglauben hat, Daß es nach diesem Leben Qualen giebt? Nein, Unsinn ist's und thöricht Weibsgeschwäß!

## Mephiftopheles.

Ich bin ein Beispiel für das Gegentheil: Ich bin verdammt und in der Hölle jest.

#### Sauft.

In solcher Hölle duld' ich gern Berdammniß, Mit Schlaf und Essen, Kurzweil und Gespräch. — Genug davon! Berschaffe mir ein Weib, Das schönste, das in Deutschland lebt; Denn ich bin aufgeregt und lüstern Und kann nicht leben ohne Weib.

## Mephistopheles.

Gut, Fauft! ein Weib haft Du sogleich.
(er holt einen weiblichen Teufel herbei.)

## Sauft.

Ha, welch Gespenst!

## Mephistopheles.

Nun, Faust, wie steht's? Willst Du ein Weib?

# Sauft.

Das ist ein Scheusal! — Nein, ich will kein Weib.

## Mephistopheles.

Die Ch' ist eine dumme Förmlichkeit. Wenn Du mich lieb hast, denke nicht mehr d'ran! Ich suche Dir die schönsten Dirnen aus Und bring' sie seden Morgen an Dein Bett: Und die Dein Aug' erwählt, ergiebt sich Dir, Wär' sie so züchtig, wie Penelope, So klug wie Saba, 16) ober auch so schön, Wie Lucifer vor seinem Falle war. Nimm hier dies Buch, studir' es eifrig durch: Ahmst Du die Linien nach, so hast Du Gold; — Beschreibst Du auf der Erde diesen Kreis, So bringst Du Donner, Sturm und Bliz hervor; — Sprich dies voll Andacht dreimal zu Dir selbst, So wirst Du Kämpfer schnell erscheinen seh'n, Die willig sind, was Du besiehlst, zu thun.

## Sauft.

Mephisto, Dank für dieses schöne Buch, Das wie mein Leben ich behüten will.
(Beibe geben ab.)

# Bweite Scene.

## Wagner

(tritt auf).

Der gelehrte Faust<sup>17</sup>) Hat des Olympus Gipfel selbst erklommen, Um zu ergründen die Geheimnisse, Die in dem Buch des Firmamentes stehn. Jest reist in einem Flammenwagen er, Den eines Drachenpaares Stärke zieht, Um zu studiren die Kosmographie, Und, ich vermuth', er kommt zuerst nach Rom, Den Papst zu seh'n und seines Hoses Pracht, Und theilzunehmen an St. Peter's Fest, Das heute seierlich begangen wird.

# Dritte Scene.

Fauft (in feiner Stubirftube) und Deph ftopheles.

# Saust.

Blick' ich zum himmel, packt die Reue mich, Und ich verwünsche Dich, verruchter Geift, Der Du der Seligkeit mich haft beraubt!

## Mephiftopheles.

Es war Dein eigner Wunsch, Faust; bank' Dir selbst! Hältst Du den Himmel für so herrlich benn? Ich sag' Dir, Faust, er ist nicht halb so schön, Wie Du und Jeder, der auf Erden lebt.

#### Sauft.

Wie beweiseft Du's?

# Mephistopheles.

Weil für den Menschen er geschaffen ist: Drum ist der Mensch doch noch vorzüglicher. 18)

#### Sauft.

Wenn für den Menschen Gott den Himmel schuf, Schuf er ihn auch für mich: ich kehre um! (Die beiben Engel treten auf.)

## Guter Engel.

Bereue, Faust! Noch will Dir Gott verzeihn.

## Bofer Engel.

Du bist ein Geist: Gott kann Dir nicht verzeihn.

## Saust.

Wer raunt ins Ohr mir denn, ich sei ein Geist? Wär' ich ein Teufel auch, Gott kann verzeihn; Wenn ich bereue, wird mir Gott verzeihn!

## Bofer Engel.

Ja, aber Faust wird nimmermehr bereu'n! (Die Engel gehen ab.)

## Sauft.

Berhärtet ist mein Herz dem Reugefühl; Kaum kann ich Glaub' und Seligkeit noch nennen. Schwert, Gift und Strick und blanker Stahl, Sie liegen hier, mich aus der Welt zu schaffen; Und längst schon wäre diese That vollbracht, Hätt' nicht die süße Lust mich eingelullt. Hab' ich Homer nicht zum Gesang vermocht Bon Paris' Liebe und Denone's Tod?<sup>19</sup>) Und hat nicht ber, der Theben aufgebaut, 20) Mit seiner Harfe süßem Zauberklang Dem Mephistopheles Musik gemacht? — Was sollt' ich also sterben, feig verzagen? Entschlossen bin ich: Fausk wird nicht bereu'n! — Mephisto, komm, wir disputiren jett; Sprich von der göttlichen Aftrologie: Sag', giebt es viele Sphären über'm Mond? Hat jeder Himmelskörper Kugelform, Wie dieser Erde centrische Gestalt?

# Mephiftopheles.

Die Himmel sind den Elementen gleich; Bom Monde bis zum höchsten Himmelsraum Schließt eine Sphäre sich der andern an, Und Alles dreht um eine Are sich, Die endet an der Welt entleg'nem Pol. Auch sind Saturn und Mars und Jupiter Nicht Ramen bloß, es sind die Abendsterne.

## Sauft.

haben sie aber alle bieselbe Bewegung, situ et tompore?

## Mephiftopheles.

Alle bewegen sich von Often nach Westen in 24 Stunden um die Weltpole; sie differiren aber in ihren Bewegungen in dem Bereiche des Thierkreises.

# Lauft.

Sold simple Dinge sagt mir Wagner auch. Hat nicht Mephisto tief're Wissenschaft?

Ber kennt nicht die doppelte Bewegung der Planeten? die eine wird in einem natürlichen Tage beendigt, die andere ist bei den einzelnen verschieden: Saturn in 30 Jahren, Jupiter in 12, Mars in 4, Sonne, Venus und Mercur in einem Jahre, der Mond in 28 Tagen; das sind Dinge, die jeder Schulbub' weiß. Aber sage mir: hat jede Sphäre ihre besondere Intelligentia, die sie lenkt?

## Mephistopheles.

Wie viele himmel ober Sphären giebt es?

## Mephistopheles.

Reun: die sieben Planeten, das Firmament und der himmelsraum

#### Sauft.

Giebt es benn aber fein Coolum igneum et crystallium?

## Mephistopheles.

Nein, Faust, das sind nur Fabeln.

#### Sauft

Dann löse diese Frage mir: Warum sind Conjunctionen, Oppositionen, Aspecten, Eklipsen nicht immer zu derselben Zeit, sondern in einem Jahre mehr, im andern weniger?

## Mephistopheles.

Per inaequalem motum respectu totius.

## Sauft.

Gut. — Sage jett mir, wer die Welt erschuf.

## Mephistopheles.

Ich will nicht.

#### Sauft.

Ach, sag' mir's, lieber Mephistopheles!

## Mephistopheles.

Dring' nicht erst in mich, Faust!

#### Sauft.

Sollst Du nicht, Schurke, Alles sagen mir?

## Mephistopheles.

Ja wohl; doch nur nicht gegen unser Reich: Das ist's. Du bist verdammt: bent' an die Hölle! -

# Bauft.

An Gott, Fauft, bente, ber bie Welt erschuf!

# Mephistopheles.

Daran sollst Du gebenken! — (ab.)

Geh' nur, verruchter Geift, zur Sölle hin! Du bist's, der Faustens Seele hat verführt.

(Die beiben Engel treten auf.)

## Bafer Engel.

Zu spät!

Guter Engel.

Niemals zu spät, wenn Fauft bereuen will!

## Bifer Engel.

Bereuft Du, reißen Teufel Dich in Stücke.

## Guter Engel.

Bereu', und nicht die Haut wird Dir geritt.
(Die Engel gehen ab.)

#### Sauft.

D Chrift, mein Heiland, mein Erlöser, hilf', Daß Faust noch seine Seele retten kann! (Lucifer, Belgebub und Mephistopheles treten auf.)

## Aucifer.

Christus erlöst Dich nicht: der ist gerecht. Bloß ich bin's, der an Dir noch Antheil nimmt.

## Lauft.

Wer bist Du, der so schrecklich anzuseh'n?

# Aucifer.

Ji bin Lucifer;

Dies ift mein Mitregent im Sollenreich.

## Lauft.

Sie kommen Deine Seele holen, Faust.

## Belgebub.

Wir kommen fagen Dir, daß Du uns frankft.

# Lucifer.

Du rufest Gott an, gegen Dein Bersprechen.

## Belgebub.

Du follft an Gott nicht benten.

#### Aucifer.

Dent' an ben Teufel.

## Belgebub.

Und an seine Großmutter. 21)

#### Sauft.

3ch will's nicht wieder: dies Mal sei's verzieh'n! Und Faust gelobt, zum Himmel nie zu schau'n.

## Aucifer.

So zeig' Dich als getreuen Diener jett, Und reichlich wollen wir dafür Dir lohnen.

## Belgebub.

Wir kamen her, ein Schauspiel Dir zu zeigen: Set,' nieder Dich; Du sollst die Sünden seh'n In ihrer eigenen Gestalt erscheinen.

# Sauft.

Solch Schauspiel wird mich ebenso erfreu'n, Wie Adam einst bas Paradies erfreute.

## Aucifer.

Sprich nicht vom Paradies; merk' auf das Spiel: Geh, Mephistopheles, hol' sie herein.

(Die fieben Tobfünden erfceinen.)

## Belgebub.

Nun, Fauft, frage fie nach ihren Namen und Fähigkeiten.

## Sauft.

Das will ich balb. Wer bift Du, Erfte?

## Hoffart.

Ich bin die Hoffart. Ich halte es für anstößig, Eltern zu haben. Ich bin, wie der Floh des Ovid: 22) ich kann in jeden Winkel einer Dirne kriechen; bald sitze ich als Perrücke über ihren Augen, bald hänge ich als Halstuch um ihren Nacken, bald küsse ich als gesiederter

Fächer ihre Lippen und dann verwandl' ich mich in ein altes Hemde und thue, wonach mich's gelüstet. — Aber pfui, welch ein Geruch hier! Richt um ein Königreich sprech' ich ein Wort weiter, wenn hier nicht parfümirt und der Boben mit Teppichen belegt wird.

#### Sauft.

Du bist wahrhaftig ein stolzer Bursche. — Wer bist Du, Zweite?

#### gabsucht.

Ich bin die Habsucht, erzeugt von einem alten Filz in einem lebernen Sace: und sollt' ich meinen Wunsch jetzt erfüllt sehen, so müßte dies Haus, Du und Alles zu Golde werden, damit ich's fest in meinen Kasten einschließen könnte. D mein liebes Gold!

## Sauft.

Und wer bift Du, Dritte?

#### Meid.

Ich bin der Neid, erzeugt von einem Rauchfangkehrer und einem Aufternweibe. Ich kann nicht lesen und möchte deshalb alle Bücher verbrannt sehen. Ich bin so mager, weil ich Andre essen sehe. Dkäme doch eine Hungersnoth über die Welt, daß Alle stürben und ich allein leben bliebe: dann solltest Du seh'n, wie fett ich würde! — Aber mußt Du denn sigen, wenn ich stehe? Herunter mit Dir, zum Henker!

#### Sauft.

hinaus, neibisches Ungethum! - Ber bift Du, Bierte?

#### Born.

Ich bin der Zorn. Ich hatte weder Later noch Mutter; ich sprang aus eines Löwen Maul, als ich kaum eine Stunde alt war, und ich laufe seitdem fortwährend mit diesem Rappierkasten in der Welt herum und verwunde mich selbst, wenn ich keinen Andern sinde, mit dem ich mich schlagen kann. Ich ward in der Hölle geboren und schaue nach ihr: denn einer von Euch soll mein Bater sein.

# Sauft.

Und wer bift Du, Fünfte?

#### Bollerei.

Ich bin die Böllerei. Meine Eltern sind beide todt; nicht einen Pfennig haben sie mir hinterlassen — außer einem schmalen Jahr-

gehalt, für das ich mir täglich lumpige dreißig Mahlzeiten und zehn Besperbrote kaufen kann: armselige Lumperei, um sich vor Hunger zu schützen! Ich bin von königlichem Blute: mein Vater war eine Schinkenkeule, und meine Mutter ein Rothweinfaß; meine Pathen waren Peter Pickelhering und Martin Rauchsleisch; aber meine Frau Pathe — o, das war eine alte Ebeldame, Namens Märzbier. Nun Faust, habe ich Dir alle meine Vorsahren aufgezählt. Willst Du mich zum Abendbrot einladen?

#### Sauft.

3ch nicht.

#### Ballerei.

Dann soll Dich der Teufel erwürgen!

#### Sauft.

Dich foll er erwürgen, Du Bielfraß! — Wer bist Du, Sechste?

#### Erägheit.

A - a - ah! Ich bin die Trägheit. Ich ward erzeugt auf einer sonnigen Bank. A - a - ah - um ein Königreich sprech' ich kein Wort weiter.

## Saust.

Und wer bist Du, loses Ding, Du Siebente und Lette.

# ₩nkeufchheit.

Wer? Ich, Herr? Ich bin Eine, die einen Zoll robes Fleisch lieber hat, als eine Elle gebratenen Stockfisch. Meines Namens erster Buchstabe fängt sich an mit Unkeuschheit.

# Lucifer.

Fort, jur Golle fort! — Bormarts, Pfeifer!

#### Lauft

D, wie dies Schauspiel mein Herz erfreut!

## Lucifer.

Run, Fauft, in der Hölle giebt's alle Arten von Vergnügen.

## Sauft.

Könnt' ich die Hölle seh'n mit heiler Haut, Wie glücklich war' ich dann!

#### Aucifer.

Das sollst Du, Faust.

Um Mitternacht send' ich nach Dir; indeß Studir' dies Buch und sieh's mit Sorgfalt durch: Dann kannst Du nach Belieben Dich verwandeln.

#### Lauft.

Dank, mächt'ger Lucifer! Ich will es hüten, wie mein eignes Leben.

#### Aucifer.

Nun, Fauft, leb' wohl!

#### Sauft.

Leb' wohl, erhabner Lucifer! Komm', Mephistopheles.

(Alle ab nach verschiebenen Seiten.)

# Pierte Scene.

#### Robert

(tritt auf).

He, Richard, sieh nach den Pferden, bis ich wiederkomme. Ich hab' ein Zauberbuch vom Doctor Faust erwischt; da wollen wir eins mal unsern Spaß haben, daß es eine Lust ist.

## Richard

(tritt auf).

He, Robert! Du mußt kommen die Pferde ausreiten.

#### Robert.

Ich die Pferde ausreiten?! Pah, verächtliche Arbeit! Ich habe andre Dinge in der Hand. Laß die Pferde allein ausreiten, wenn sie Lust haben. — A per se a, the the, o per se o; demiorgon gorgon. Hinweg von mir, Du ungebildeter und unstudirter Stallfnecht!

# Richard.

Pot Velten! Was haft Du benn ba erwischt? Gin Buch? Da kannst Du ja boch kein Wort brin lesen.

#### Robert.

Das sollst Du gleich sehen. Geh' aus dem Kreise, sag' ich, daß ich Dich nicht etwa zur Strafe in den Pferdestall zaubere!

#### Nichard.

Na so 'was! Du solltest lieber Deine Dummheiten lassen; denn wenn mein Herr kommt, wird er Dich schon bezaubern.

#### Nobert.

Mein herr mich bezaubern? Ich will Dir 'was fagen: wenn mein herr hierher kommt, will ich ein Paar wunderschöne hörner auf seinen Kopf heren, wie Du sie in Deinem Leben nicht gesehen haft.

## Nichard.

Das brauchst Du nicht zu thun: das hat die Madam schon besorgt.

#### Nobert.

D, hier sind Leute, die in dieser Materie so tief eingeweiht sind, wie nur Einer, — wenn sie nur plaudern wollten!

#### Richard.

Hol' Dich der Teufel! Ich dachte mir's wohl, daß Du nicht umsonst hinter ihr herschleichen möchtest. Aber ich bitte Dich, sag' mir jest in allem Ernst, Robert: ist das ein Zauberbuch?

#### Nobert.

Sag' mir bloß, was ich machen soll, und ich will's machen. Willst Du nackt tanzen? — So zieh' die Kleider aus, und ich werde Dich sogleich verzaubern. Oder willst Du mit ins Wirthshaus gehen, so geb' ich Dir Weißwein, Rothwein, Champagner, Sekt, Muskateller, Walvasier und — Prügelruster. 23) Nun, Dicker, wie?! und wir werden nicht einen Pfennig dafür bezahlen.

# Nichard.

O charmant! Bitte, geh'n wir balb hin; benn ich bin durstig wie ein Hund.

Robert.

Romm', fomm', laff' uns geb'n.

(Beibe ab.)

# Britter Act.

#### Der Chorus

(tritt auf).

Der gelehrte Fauft Hat des Olympus Gipfel selbst erklommen, Um zu ergründen die Gebeimnisse, Die in dem Buch des Firmamentes steh'n; In einem Flammenwagen fitt er ba, Den eines Drachenpaares Stärke zieht, Und schaut Planeten, Stern' und Wolken an, Die Tropenzonen und den himmelsraum, Vom hellen Cirkel bes gehörnten Mond's Bis zu der Soh' des Primum mobile, Und ringsum freisend in dem weiten Raum, Der zwischen beiden Bolen fich erstreckt. Schnell flog sein Drachenpaar von Oft nach West Und brachte in acht Tagen ihn zurück: Doch lange blieb er nicht im stillen Haus, Um seine müden Glieder auszuruh'n; Bu neuen Thaten zog's ihn wieder fort: Nun stieg auf eines Drachen Ruden er, Der mit den Flügeln schnell die Luft durchschnitt, Und so studirt er jett Kosmographie Und mißt der Erde Reich' und Küsten aus: Zuerst, so bent' ich, kommt er jest nach Rom, Den Papst zu seh'n und seines Hofes Pracht . Und theilzunehmen an St. Beter's Keft, Das heute feierlich begangen wird. — (ab).

# Erfte Scene.

Fauft und Dephiftopheles (treten auf).

## Sauft.

Wir haben nun, mein guter Mephistopheles, Das schöne Trier mit Freuden uns besehn,

Das rings ein mächt'ger Söbenzug umgiebt Und Bacffteinmauern, tief gegrab'ne Gee'n, Die kein Eroberer bezwingen kann: Dann von Paris an Frankreich's Rufte fahrend, Sah'n wir bes Maines Ginfluß in ben Rhein, Dem grune Reben seine Ufer franzen; Dann nach Neapel in Campanien ging's Bo die Gebäude icon und practvoll find, Die Straßen grabe und mit Stein gepflaftert. Dort faben wir bes weisen Maro Grab, Den Weg, den eine ganze Meile lang Durch Kelsen er in einer Nacht gebahnt. Dann nach Benedig, Padua und dem Morgenland: Dort steht in einer Stadt ein Tempelbau, Deff' hohe Spite zu ben Sternen ragt; Mit farbigem Gestein ift er gepflaftert, Und goldnes Kunftwerk schmudt sein hobes Dach. So hat bis hierher Fauft die Zeit verbracht; Doch sage: welch ein Ruheplat ift dies? Haft Du, wie ich zuerft Dir anbefahl, Mich in die Mauern Rom's hineingeführt?

## Mephiftopheles.

Ja wohl, mein Faust, und gleich beweis' ich's Dir: Dies ist des Papstes stattlicher Palast, Und weil wir nicht gemeine Gäste sind, Wählt' ich sein heimliches Gemach für uns.

## Sauft.

3ch hoffe, Se. Heiligkeit wird Dich begrüßen.

## Mephiftopheles.

Gleichviel! Wir thun an seinem Wild uns gütlich. Doch nun, mein Faust, damit Du auch erfährst, Was Kom für Augenweide in sich schließt, Vernimm, daß es auf sieben Hügeln steht, Die seines Fundamentes Stühen sind. Grad' durch die Mitte strömt der Tibersluß, Mit seinen Windungen die Stadt durchschneidend; Zwei stolze Brücken gehen d'rüber hin

Und sichern beiden Seiten den Verkehr; Die eine heißt der Ponto Angelo:
Dort ist ein riesengroß Castell erbaut,
Wo Du so viel Geschüße sehen wirst,
Daß der Kanonenschlünde Doppelzahl
Der Zahl der Tage gleichkommt, die ein Jahr
In seinem ganzen Kreislaus in sich schließt,
Und Thor' und Phramiden außerdem,
Die Cäsar einst aus Afrika gebracht.

#### Sauft.

Geschworen sei es bei den Höllenreichen Des Styr und Acheron, geschworen sei's Beim ew'gen Feuerstrom des Phlegethon: Ich spüre Lust, die Bauten jetzt zu seh'n Des glänzend schönen Kom, und seine Lage. Komm' drum, laß jetzt uns geh'n.

## Mephiftopheles.

Nein, bleibe Faust: Du willst den Papst ja seh'n Und mitbegehn das heil'ge Peterssest, Das heut mit Pomp und hoher Pracht in Rom Geseiert wird und ganz Italien Dem Sieg zu Ehren, den der Papst ersocht.

## Jauft.

So, Mephistopheles, gefällst Du mir: So lang' ich hier auf Erden, sätt'ge mich Mit Allem was das Menschenherz erfreut; Die vier und zwanzig Jahre meiner Freiheit Will dem Vergnügen und der Lust ich weih'n, Damit, solange steh'n wird diese Halle, Der Name "Faust" in Aller Mund erschalle.

## Mephistopheles.

Gut so, mein Faust; nun stell' Dich neben mich Und alsobald wirst Du sie kommen seh'n.

## Sauft.

Rein, halt, mein edler Mephistopheles! Gewähr' noch etwas mir: bann will ich geb'n.

Du weißt, daß innerhalb acht Tagen wir Durch Himmel, Erd' und Hölle sind gereist. So hoch stieg unser Drachenpaar empor, Daß beim Hinabseh'n mir der Erde Ball So klein erschienen ist, wie meine Hand. Da saben wir die Reiche dieser Welt, Und Alles, was dem Auge wohlgefällt. Bei diesem Schauspiel laß mich selbst agiren: Der stolze Papst soll Faustens Klugheit spüren!

## Mephiftopheles.

Es sei, mein Faust; boch warte erst:
Sie kommen im Triumph jett hier vorbei;
Dann überleg', was dich am meisten freut:
Den Papst zu soppen durch Dein Kunstgenie,
Zu stören dieses Festes stolzen Brunk,
Die Mönch' und Aebt' in Affen zu verwandeln,
Die, Narren gleich auf seine Krone zeigen,
Die Fratres mit dem Rosenkranz zu peitschen,
Den Cardinälen Hörner aufzusteden,
Was Du für Streiche nur erdenken kannst,
Ich führ' sie aus! Doch horch', sie kommen schon.
Der heut'ge Tag macht Dich berühmt in Rom!

(Carbinale und Bifchofe treten auf; einige tragen Krummftäbe, andere Säulen. Mönche uub Klofterbrüber, fingend; dann der Papft und Rahmund, König von Ungaru, mit Bruno, der in Ketten gelegt ist.)

## Papft.

Sett unsern Schemel bin!

# Naymund.

Bruno von Sachsen, bucke Dich, Daß über Deinen Rücken Se. Heiligkeit Besteige Petri Stuhl und Priesterthron!

#### Bruno.

Der Thron gehört, hochmuth'ger Satan, mir; Bor Petrus fall' ich nieder, nicht vor Dir!

# Papst.

Bor mir und Petrus follft Du buden Dich Und friechen vor bes Papftes Herrlichkeit. Trompeten, tont! Denn über Bruno's Ruden Steigt Betri Erbe jett auf Betri Stuhl!
(Tufc, während er hinauffleigt.)

Die Götter nahen erst ganz leise sich, Eh' ihre Eisenhand den Menschen straft: So soll auch unser Born, der lange schlief, erwachen Und strafen Dich für Deine Frevelthat; — Jhr, Cardinal von Frankreich und von Padua, Geht hin ins heil'ge Consistorium Und forschet in den Decretalien, Was zu Trient vom heiligen Concil Beschlossen ward als Strafe gegen Den, Der sich des Papstes Herrschaft angemaßt Ganz ohne Wahl und gültigen Consens. Fort, bringt uns alsobald Bescheid!

#### Erfter Cardinal.

Wir gehen, Herr.

(Die Carbinale ab.)

Papst.

Herr Raymund!

Sauft.

Run eile, lieber Mephistopheles, Geh' ihnen nach in's Consistorium Und, blättern in den dummen Büchern sie, So senke sie in einen tiesen Schlaf, Damit, in der Gestalt von ihnen, wir Berhandeln unterdeß hier mit dem Papst, Der stolz dem Raiser seine Stirne weist, Und, Sr. Heiligkeit zum Trotz und Hohn, Die Freiheit schenken diesem Herzog Bruno Und in die deutschen Lande ihm verhelsen.

## Mephistopheles.

Ich gehe, Faust.

Sauft.

Bollführ' es bald! Berwünschen soll's der Papst, daß Faust nach Rom kam! (Faust und Mephistopheles geben ab.)

#### Bruno.

Papft Adrian, gieb mir Gerechtigkeit!

## Papft.

Den Raiser set' ich ab für diese That, Das Volk verfluch' ich, bas ihm unterthan, Geächtet sollt Ihr dastehn, Du und er: Bersagt soll Euch der Kirche Segen sein, Und jeder fromme Mensch soll vor Euch flieb'n! Bu ftolg wird er in seiner Berrschermacht, Erhebt bis zu den Wolken bin sein Haupt Und überragt die Kirche, wie ein Thurm; Doch ich bezwinge seinen Uebermuth Und, wie Papft Alexander 24) ehemals Dem deutschen Friedrich auf den Nacken trat, Den Ruhm uns mehrend durch den goldnen Spruch, "Daß Betri Erben niedertreten follen Die Raiser und die gift'ge Natter tödten, Den Leu zermalmen und die Drachenbrut, Den Basilisk erwürgen ohne Scheu": So will ben Trot ich diesem Ketzer beugen Und. fraft der apostolischen Gewalt. Entreißen ihm fein Rönigeregiment.

#### Bruno.

Papft Julius 25) schwor dem Prinzen Sigismund Für sich und alle künft'gen Päpste Rom's, Als Oberherrn den Kaiser zu erkennen.

# Papft.

Papft Julius hat der Kirche Brauch<sup>26</sup>) entstellt; Drum kann nicht gelten, was von ihm verordnet. An uns ist alle ird'sche Macht verlieh'n, Drum können wir nicht irr'n, selbst wenn wir wollten! Sieh diesen Silbergürtel hier, er trägt Die sieben goldnen Schlüssel, fest gesiegelt Mit sieben Siegeln, die ein Zeichen sind Für uns're siebensache Himmelsmacht, Zu binden, lösen, schließen, richten, strafen, Besiegeln und erlassen, wie wir wollen. Drum beuge Dich, wie er und alle Welt; Sonst sei versichert uns'res grimmen Fluchs, Der schwerer lastet, als die Höllenpein! (Faust und Mephisopheles treten auf, in der Gestalt der Cardinäle.)

## Mephiftopheles.

Run sag': sind wir nicht schön herausstaffirt?

## Sauft.

Ja wohl, Mephisto; und von solchen Cardinälen, Wie wir sind, ward der Papst noch nie bedient. Doch während Die im Consistorium schlasen, Lass uns begrüßen Se. Heiligkeit.

## Raymund.

Sieh, Berr, die Cardinale find gurud.

## Papft.

Willsommen, würd'ge Bäter! Saget schnell, Was unser heiliges Concil bestimmt Bezüglich Bruno's und des deutschen Kaisers Als Lohn für ihre neuliche Verschwörung, Die uns'rem Thron und uns'rer Würde galt.

## Lauft.

Geweihtes Oberhaupt ber Kirche Rom's, Durch des Concils einstimmigen Beschluß hat der gesammte Clerus so bestimmt: Daß Bruno und der deutsche Kaiser Als freche Ketzer zu behandeln sind, Die unsrer Kirche Frieden kühn gestört; Und, hat aus eignem Antried dieser Bruno Und ohne Zwang der deutschen Fürstenschaft Gestrebt, des Papstes Diadem zu tragen, Durch Deinen Tod auf Petri Stuhl zu steigen, So ordnen an die Decretalien, Daß ohne Weit'res er die Ketzerei Auf einem Scheiterhausen büßen soll.

# Papft.

Es ist genug. Nehmt in Gewahrsam ihn, Führt ihn sosort zum Ponto Angelo Und werft ihn in den tiefsten Kerker dort! Und wenn in uns'rem Consistorium Wir morgen mit den Cardinälen tagen, Entscheiden wir, ob er den Tod verdient. — Hier, nehmt auch dieses Diadem 27) noch mit, Es bleib' im Consistorium verwahrt. Beeilt Euch, meine lieben Cardinäle, Und nehmt den apostol'schen Segen mit.

## Mephiftopheles.

So ward ein Teufel doch noch nie gesegnet.

#### Sauft.

Fort, lieber Mephistopheles! nur schnell! Die Cardinäle juckt alsbald ihr Fell.

(Fauft und Dephiftopheles geben ab.)

## Papst.

Geht, richtet schnell mir eine Tasel her, Damit wir seiern jest St. Peter's Fest Und, unsrem lesten schönen Sieg zu Ehren, Hier mit Herrn Rahmund einen Becher leeren.

(Mile ab.)

# Bweite Scene.

(Tuich, mahrend bie Tafel hereingebracht wird; bann treten Fauft und Dephiftopheles in ihrer eigenen Geftalt auf.)

## Mephistopheles.

Nun, Faust, komm' her und rüste Dich zum Scherz. Die trägen Cardinäle müh'n sich ab Mit Bruno's Urtel jest; — Der ist besorgt, Und fliegt gedankenschnell auf kühnem Roß Durch's Alpenland dem schönen Deutschland zu Und bringt dem Kaiser Trost in seinem Weh.

Der Bapst wird heute fluchen ihrem Schlaf, Der Bruno und die Krone ihm verschlief. — Damit nun aber Faust sein Herz erfreut Und über ihre Thorheit sich ergötzt, Sprich, mein Mephisto, einen Zauberspruch, Daß unsichtbar ich der Versammlung bleibe Und ungesehn mit ihr mein Wesen treibe.

Mephistopheles.

Das sollst Du, Faust; knie' also nieber gleich.
Die Hand auf Deinem Haupt ich hab',
Berühr' Dich mit dem Zauberstab;
Den Gürtel nimm, dann ist's vollbracht
Und unsichtbar bist Du gemacht.
Die sieben Planeten, die dunkle Luft,
Der Furien Haar, die Höllengruft,
Der Hefate Baum, der niemals blüht,
Und Pluto's Feuer, das bläulich glüht,
Den Zauberschleier um Dich zieht,
Daß keines Menschen Aug' Dich sieht.
So, Faust, nun spotte ihrer Heiligkeit,
Thu', was Du willst, Dich schützt Dein Nebelkleib.

## Sauft.

Mephisto, Dank! Ihr Mönche, habt jest Acht, Daß Faust nicht Eure Glagen bluten macht.

## Mephistopheles.

Still, Fauft! Die Cardinale tommen icon. (Der Bapft und hofleute treten auf; bann bie Cardinale mit einem Buche.)

# Papft.

Willfommen, Cardinäle, sett Euch bin! Nehmt Platz, Herr Rahmund! — Mönche, gebet Acht Und seht, daß Alles so bereitet sei, Wie es der Würde dieses Festes ziemt.

## Erfter Cardinal.

Zuerst belieben Ew. Heiligkeit, Der würdigen Spnode Spruch zu seh'n Bezüglich Bruno's und des deutschen Kaisers.

## Papft.

Was soll das jett? Ich hab' Euch doch gesagt, Daß morgen in dem Consistorium Ich über diesen Fall entscheiden will. Soeden brachtet Ihr ja den Beschluß, Daß Bruno und der gottvergess'ne Kaiser Bom heiligen Concil verurtheilt sei'n Als freche Ketzer und Schismatiker. Wozu nun zeigt Ihr jett mir noch das Buch?

## Erfter Cardinal.

Em. Soheit irrt, Ihr gabt uns feinen Auftrag.

#### Nanmund.

Wie könnt Ihr leugnen da wir's alle sah'n, Wie Bruno hier Euch übergeben ward, Und auch sein Diadem, das Ihr verwahren Und legen solltet in den Kirchenschat!

#### Beide Cardinale.

Beim heil'gen Paul, wir fahen beide nicht.

## Papst.

Beim heil'gen Petrus, Ihr sollt sterben, Schafft Ihr sie auf der Stelle nicht herbei! Schleppt in den Rerfer, legt in Fesseln sie; Für den Betrug verdammt zur Höllenpein, Ihr Lügner, sollen Eure Seelen sein!

# Sauft.

Die sind besorgt. Nun Faustus, aufgepaßt! Rie hatte noch der Papst solch lust'gen Gaft.

## Papft.

herr Erzbischof von Nheims, nehmt bei uns Play.

## Bischof.

3ch danke Em. Beiligkeit.

## Sauft.

Langt zu! Der Teufel würg' Euch, wenn Ihr spart!

# Pept.

Wer sprach denn dort? Ihr Mönche seht Euch um! — Herr Rahmund, langt doch zu; für diese Rarität Weiß ich dem Bischof von Wilano Dank.

Sauft.

3ch dank' Euch, Herr!

Papft.

Nein, das ist arg! Wer schnappt den Braten mir Bom Munde weg? Ihr Schurken, sprecht! — Herr Erzbischof, dies köstliche Gericht Ward mir von Frankreich's Cardinal 28) gesandt.

Sauft.

Das will ich auch!

Papft.

Welch faule Menschen warten uns benn auf, Daß wir erleiden einen solchen Schimpf? Holt Wein mir!

Sauft.

Ja, thut's; denn Faust ist halb verdurstet schon.

Papst.

herr Raymund, diesen Trunk auf Guer Bohl!

Sauft.

3ch thu' Bescheid.

Papft.

Mein Wein ist auch fort! Schlingel, gebt doch Acht Und sucht den Menschen, der sich das erfrecht! Sonst sollt, bei meiner Heiligkeit, Ihr alle sterben! — Ihr Herrn, verzeiht nur dies gestörte Mahl.

## Bischof.

Mit Ew. Heiligkeit Verlaub, ich glaube, es ist eine arme Seele, die sich aus dem Fegfeuer geschlichen, um sich bei Ew. Heiligkeit Begnadigung zu erbitten.

Das kann wohl sein; geht also hin, Laßt uns're Priester einen Bußpsalm singen, Damit der armen Seele Wuth sich lege.

Müßt jeden Bissen Ihr mit einem Kreuze würzen? Da habt Ihr Gin's!

## Papft.

O weh, man schlug mich! Roumt zu Hülf', Ihr Herrn! O kommt und helft mir eiligst fort von hier! Berslucht sei seine Seel' ob dieser That!

(Der Bapft und fein Befolge geben ab).

## Mephiftopheles.

Run Fanft, was thuft Du jest? Ich sag' Dir frei, Du wirst mit Klingel, Kerz' und Buch verwünscht.

## Sauft.

Ja, Buch und Kerz' und Klingel, und Klingel, Kerz' und Buch, Bon vorn und hinten bringen sie mir den Höllenfluch.

(Die Monde treten auf mit Rlingel, Buch und Rerge für bie Seelenmeffe).

## Erfter Mond.

Kommt, Brüber, laßt uns mit heiliger Andacht an unser Arbeit gehn. Berslucht sei Der, der Sr. Heiligkeit das Fleisch vom Teller stahl. Maledicat Dominus! — Berslucht sei Der, der Sr. Heiligkeit einen Schlag ins Gesicht gab. Maledicat Dominus! — Berslucht sei Der, der dem Bruder Sandel einen Schlag auf den Kopf gab. Maledicat Dominus! — Berslucht sei Der, der unsre heilige Seelenmesse stört. Maledicat Dominus! — Berslucht sei Der, der Sr. Heiligkeit den Wein gestohlen. Maledicat Dominus! —

(Sie ichlagen bie Monche, werfen Feuerwert unter fie und verschwinden.)

# Dritte Scene.

(Robert und Richarb treten auf mit einem Becher).

## Richard.

Du, Robert, das Beste ift, wir sehen zu, daß Dein Teufel über ben Diebstahl dieses Bechers Auskunft giebt! denn des Weinschenks Junge folgt uns auf den Fersen.

#### Robert.

Das thut nichts, laff' ihn kommen. Wenn er uns verfolgt, will ich ihn so verhezen, wie er in seinem Leben nicht verhezt worden ist, verlaß Dich drauf. Laß 'mal den Becher seh'n!

(Der Beinichent tommt.)

#### Richard.

Hier ist der Becher. — Dort kommt der Kerl. Mun, Robert, jetzt oder nie zeige, was Du kannst.

## Weinschenk.

Ach, hier seid Ihr. Gott sei Dank, daß ich Euch gefunden! Ihr seid ein Paar schöne Kumpane. Wo ist denn der Becher, den Ihr aus dem Wirthshause gestohlen habt?

#### Nobert.

Was? was? wir einen Becher gestohlen? Bedenkt, was Ihr damit sagt. Wir sehen doch wahrhaftig nicht aus, wie Becherdiebe.

## Weinschenk.

Leugnet nicht erst; ich weiß, Ihr habt ihn, und ich will Guch visitiren.

#### Robert.

Mich visitiren? Ja, ja, immer zu! — Nimm den Becher, Richard. — Rommt, kommt, visitirt mich!

# Weinschenk.

Romm' näher Buriche, laß Dich visitiren.

# Richard.

Ja, ja, recht gern. — — Nimm den Becher, Robert. — — Ich fürchte mich nicht vor Eurer Visitation. Ist uns viel zu lumpig, Euch einen Becher zu stehlen!

# Weinschenk.

Ich laffe mich nicht irre machen; benn sicher ift ber Becher unter Euch beiben.

## Nobert.

Nein, da lügt Ihr, er ist über uns beiden. 29)

# Weinschenk.

Hol' Euch die Pest! Ich dachte, es wäre bloß Spaß von Euch, daß Ihr ihn weggenommen. Kommt, gebt ihn mir zurück!

#### Nobert.

Ja gewiß, aber wenn? Richard, mache einen Kreis um mich, stelle Dich dicht an meinen Rücken und rühr' Dich nicht, bei Deinem Leben! — Weinschenk, Ihr sollt sogleich Euren Becher haben. — Richard, sage nichts! — O per so o demi gorgon; Belcher und Mephistopheles!

(Mephiftopheles erfceint).

## Mephistopheles.

Ihr ed'len Schaaren uns'res Höllenreichs, Wie neckt mich dieser Schurken Zauberei! Von Stambul haben sie mich hercitirt Zum Spaß für das verruchte Sclavenpack.

#### Nobert.

Bei Curer Großmutter, Herr, Ihr habt eine arge Reise gehabt. Wird's Euch belieben, eine Hammelkeule zum Abend zu effen, einen Gulben in Guren Beutel zu steden und Guch dann wieder zu empfehlen?

## Richard.

Ja, ja, ich bitt' Euch herzlich drum. Wir riefen Euch ja wahrhaftig nur im Spaß.

# Mephiftopheles.

Zur Strafe für solch übermuth'ge That Berwandl' ich Dich in diese Mißgestalt: Ber äfsisch sich benimmt, muß Affe sein!

#### Robert.

Ocharmant, ein Affe! Bitte, Herr, erlaubt mir, ihn herumzustragen und seine Kunftstucke zu zeigen.

# Mephistopheles.

Ja, das sollst Du: Dich verwandl' ich drum in einen Hund, daß Du ihn auf dem Rücken herumtragen kannst. Fort, hinweg!

#### Robert.

Ein Hund! Das ist vortrefslich! Jett mag die Köchin ihre Suppentöpfe in Acht nehmen; denn ich laufe sogleich in die Küche. Komm', Richard, komm' mit!

(Die Spagmacher geben ab.)

# Mephiftopheles.

Jetzt auf des ew'gen Feuers Flammenfittig Eil' ich hinweg und fliege blitzesschnell Zu meinem Faust hin an des Sultans Hof.

# Vierte Scene.

(Martin und Friebrich teten von verfchiebenen Geiten auf.)

#### Martin.

Nun frisch, Ihr Officier' und Edelherrn! Geschwind herbei, dem Kaiser auszuwarten! Ihr, guter Friedrich, räumt die Zimmer schnell: Die Majestät kommt nach dem Saale schon. Geht hin und seht, ob auch der Thron in Ordnung.

## Briedrich.

Wo ift benn Bruno, ber erwählte Papft, Der auf bem Höllenroß aus Rom gekommen? Will er sich mit bem Kaiser nicht verbinden?

#### Martin.

Ja wohl, und mit ihm kommt der deutsche Zauberer, Der weise Faust, der Stolz von Wittenberg, Dess' Zauberkunst die Welt in Staunen setzt; Und er gedenkt, dem großen Karl zu zeigen Der stolzen Ahnen herrliches Geschlecht Und vor die Augen St. Majestät Im Königsschmuck und Kriegerstaat zu führen Den Alexander und sein schönes Weib.

Friedrich.

Wo ist Benvolio?

## Martin.

Im tiefsten Schlaf, verficht' ich Euch; Er hat so oft die vollen Humpen Weins Bergangne Nacht auf Bruno's Wohl geleert, Daß heut am Tag er faul zu Bette liegt.

# Friedrich.

Sieh, sieh, sein Fenfter offen; ruf' ihm zu!

#### Martin.

Heda, Benvolio!

#### Benvolio

(erscheint oben an einem Fenster in ber Rachtmütze). Plagt Euch der Teufel denn, Ihr beiden?

#### Martin.

Sprecht leise, Herr: ber Teufel hört Euch sonst. Denn Faust ist just am Hose einpassirt Und hat ein Heer von Geistern mitgebracht, Die slugs vollführen, was der Doctor will.

## Benvolio.

Was fümmert's mich?

#### Martin.

Komm' aus dem Zimmer nur und Du sollst sehn, Wie dieser Zaub'rer por dem Papft und Kaiser So rare Stücken wird zum Vorschein bringen, Wie nimmer man in Deutschland sie gesehn.

#### Benvolio.

Hat nicht der Papst schon Zauberei genug? Saß er denn nicht auf Teufels Nücken jüngst? Und wenn er gar so gut schon mit ihm sieht, Bünscht' ich, er flög' mit ihm nach Rom zurück.

# Friedrich.

Sag', willst Du kommen und das Schauspiel seh'n?

## Benvolio.

Jch nicht.

#### Martin.

Willft Du's, an Deinem Fenfter ftehend, seb'n?

#### Benvolio.

Ja, wenn mich nicht babei ber Schlaf befällt.

#### Martin.

Der Raiser naht, er kommt, sich anzuseh'n, Was schwarze Zauberschrift für Wunder wirkt.

#### Benvolio.

Gut, geht Ihr dem Kaiser entgegen. Ich bin für dies Mal zufrieden, meinen Kopf zum Fenster hinauszustecken: Denn man sagt, wenn Jemand über Nacht betrunken ist, kann der Teusel ihm früh nichts anhaben. Wenn das wahr ist, hab' ich eine Zauberkraft in meinem Kopfe und werde ihm eben soviel zu schaffen machen, wie der Zauberer, dafür steh' ich Euch. (ab.)

# Vierter Act. 30)

# Erfte Scene.

(Tuid. Rarl, ber beutiche Raifer, Bruno, Fauft, Mephiftopheles, Friedrich, Martin und Diener treten auf.)

## Raifer.

Sei uns willsommen, hochgelehrter Faust, Dess' Zauberkunst die Welt in Staunen setzt. Daß Du von unser beider blut'gem Feind Befreit hast meinen Bruno, diese That Soll größ're Shre Deiner Kunst verleihn, Als wenn Du durch der Geistersprüche Kraft Die ganze Welt Dir dienstdar machen könntest; Denn Karl bleibt Dir für immer zugethan, Und wenn erst Bruno, den Du jüngst erlöst, In Frieden trägt sein dreisach Diadem Auf Petri Stuhle, dem Geschick zum Trot, Sollst Du berühmt in ganz Italien, Geachtet von dem deutschen Kaiser sein.

# Lauft.

Solch Wort der Gnade, königlicher Karl, Soll wirken, daß nach besten Kräften Faust Dem deutschen Kaiser Lieb' und Dienst erweist, Sein Leben zu den Füßen Bruno's legt: Und zum Beweis, wenn's Eure Huld erlaubt, Steh' ich bereit, mit Hülfe meiner Kunst Das Zauberwort zu sprechen, das erschließt Der glüh'nden Hölle ebenschwarzes Thor, Aus ihren Höhlen träge Geister schleppt, Die Alles thun, was Ew. Hoheit wünscht.

#### Benvolio.

Zum Henker, er spricht erschrecklich! Aber trot alledem glaube ich ihm nicht recht; er sieht einem Geisterbeschwörer grade so ähnlich, wie der Papst einem Aepfelweibe.

#### Raifer.

Nun, Faust, wie jüngst Du mir versprachst, Möcht' ich den mächtigen Erob'rer seh'n, Den großen Alexander und sein Weib, Leibhaftig und in majestät'scher Pracht, Um anzustaunen ihre Herrlichkeit.

#### Sauft.

Sogleich foll Ew. Majestät sie seh'n. Fort, Mephistopheles! Und unter festlichem Trompetenschall Stell' hier bem kaiserlichen Herren dar Den großen Alexander und sein Weib.

### Mephistopheles.

Ich will es, Kauft.

#### Benvolio.

Nun, Herr Doctor, wenn Eure Teufel nicht schnell herbeikommen, so seht Ihr mich sogleich einschlafen. Wahrhaftig, ich könnte mich selbst vor Aerger aufessen, wenn ich bedenke, daß ich diese ganze Zeit solch ein Esel gewesen bin, dazustehen und nach dem Obersten der Teufel zu gaffen, und kann doch nichts sehen.

#### Lauft

(bei Ceite).

Ich will sogleich Dich etwas fühlen lassen, Wenn meine Kunst mich nicht im Stiche läßt. — Ich muß Euch vorher warnen, Majestät: Benn meine Geister Euch die Schatten zeigen Bon Alexander und von seinem Weib, Daß keine Frag' Ihr an den König stellt; Laßt kommen sie und geh'n im tiefsten Schweigen!

### Raifer.

Es sei, wie Faust es sagt, wir sind's zufrieden.

#### Bennolia.

Ja, ja, und ich bin's auch zufrieden. Wenn Du den Alexander und sein Weib dem Kaiser vorführst, so will ich Actaon 31) sein und mich in einen Hirsch verwandeln.

### Lauft (bei Seite).

Und ich will die Digna spielen und Dir auf der Stelle das Geweih senden.

(Tuich. Auf ber einen Seite erscheint ber König Alexander, auf ber andern Darius. Sie kämpfen. Darius wird niedergeworfen, Alexander töbtet ihn, nimmt ihm seine Krone ab, und als er hinausgehen will, begegnet ihm seine Frau; er umarmt sie und seth ihr bes Darius Krone auf's Hauptw. Beibe tommen zurud und vermeigen sich vor dem Kaiser, welcher seinen Thron verlätzt und sie umgarmen will; Faust bemerkt das und hält ihn schnell zurud. Dann schweigen die Trompeten und Muste ertont).

### Sauft.

Mein gnäd'ger Raiser, Ihr vergesset Euch; Es sind nur Schatten ohne Wesenheit.

### Kaifer.

Berzeiht! Mir ist mein Kopf so sehr verwirrt Bom Anblick dieses weltberühmten Mann's, Daß ich in meine Arm' ihn schließen wollte. Doch, Faust, (da ich zu ihm nicht sprechen dars), Laß Dir mich's sagen: ich hab' stets gehört, Daß diese Frau, als sie auf Erden weilte, Ein kleines Mal an ihrem Halse hatte. Darf ich die Wahrheit bes Gerüchtes prüsen?

### Sauft.

Ew. Majestät kann ruhig geh'n und seh'n.

### Raifer.

Ich seh' es beutlich, Faust; Und dies Gesicht befriedigt mich noch mehr, Als hätt' erobert ich ein neues Reich.

#### Sauft.

Fort, hinweg!

(Die Ericheinung verichwindet.)

Seht, edler Herr, welch seltnes Thier ift bort, Das seinen Kopf aus jenem Fenster steckt?

#### Raifer.

O wunderbar! Herzog von Sachsen, seht: Ein mächtiges Geweih, höchst sonderbar Auf Herrn Benvolio's junges Haupt gesteckt.

## gerzog.

Wies? Schläft er ober ist er tobt?

#### Sauft.

Er schläft; doch träumt er nicht von dem Geweih.

## Kaifer.

Der Spaß ist herrlich. Wecken wir ihn auf! He ba, Benvolio!

#### Benvolio.

Hol' Euch ber Henker! Laßt mich schlafen jett!

### Raifer.

Ich verdenk' Dir's nicht, wenn Du viel schläfft, da Du ein solches Haupt Dein eigen nennst.

## Bergog.

Sieh auf, Benvolio! Der Kaiser ruft.

#### Benvolio.

Der Kaiser? wo? — Wahrhaftig! O mein Kopf!

## Kaiser.

Nun, wenn Dein Geweih fest ist, brauchft Du für Deinen Kopf nicht zu fürchten: ber ift genügend geschütt.

### Sauft.

Wie geht's, Herr Ritter? Was! Am Geweih hängt Ihr? Das ist ja haarsträubend! Pfui, pfui, schämt Euch! Zieht Euren Kopf hinein, daß Ihr nicht aller Welt zum Spektakel dient!

#### Benvolio.

Zum Teufel, Doctor, ist das Guer Werk?

### Sauft.

D sprecht nicht so! Der Doctor kann ja nichts, Hat weber Kunst, noch Einsicht, diesen Herr'n Und diesem mächt'gen Kaiser vorzuführen Den königlichen Helden Alexander: Wenn Faust es thut, so seid Ihr gleich bereit, Ein Hirsch zu werden, wie Aktäon einst. — Und wenn es also Ew. Majestät gefällt, Laff' ich ein Rudel Hunde auf ihn los, Daß seiner Dienerschaft es kaum gelingt, Den blut'gen Leib vor ihren Klau'n zu schüßen. He Belimot, Argiron, Asterot!

#### Benvolio.

Halt, halt! Wahrhaftig, ich glaube, er het gleich ein Rubel Teufel auf mich. Mein gnäbiger Herr, bittet für mich! Bei Gott, ich bin ja nicht im Stande, diese Qualen auszuhalten.

## Raiser.

Nun, lieber Doctor, So bitt' ich benn, nehmt das Geweih ihm ab: Er hat den Frevel reichlich jest gebüßt.

### Jauft.

Mein edler Herr, nicht sowohl wegen der mir angethanen Beleidisgung, als um Ew. Majestät mit einem Spaße zu ergößen, hat Faust biesen schmähsüchigen Ritter gebührend bestraft; da ich weiter nichts gewollt habe, will ich ihm gern sein Geweih wieder abnehmen. Mephistopheles, verwandle ihn! Und dann, Herr, seht zu, daß Ihr von Gelehrten Gutes redet!

#### Benvolis.

Bon Guch Gutes reben? Zum Henker, wenn die Gelehrten folche Hahnreimacher find, daß sie ehrlichen Leuten Geweihe auf die Röpfe

kleben, so will ich Euch mit Euren glatten Gesichtern und zierlichen Halskrägen nie mehr trauen. Aber wenn ich mich dafür nicht räche, will ich mich in eine gähnende Auster verwandeln und bloß noch Salzwasser saufen.

Kaifer.

Komm', Faust, mit mir; solang' der Kaiser lebt, Sollst Du, zum Lohn für diesen großen Dienst, Theil haben an des Staates Regiment, Der Liebe Dich des mächt'gen Karl erfreu'n.

(Mile ab.)

# Bweite Scene.

(Benvolio, Friedrich, Martin und Solbaten treten auf.)

#### Martin.

Nein, mein Benvoljo, bor' auf unsern Rath: Schlag' Dir auf Faust ben Angriff aus bem Sinn.

#### Benvolio.

Fort! Wenn Ihr das begehrt, liebt Ihr mich nicht! Soll ich verzeihen denn solch' arge Schmach, Wenn jeder schmutz'ge Bube mich verhöhnt Und auf dem Tanzsaal frech von mir erzählt: "Benvolio's Haupt hat ein Geweih geziert"? Nein, meine Augen sollen sich nicht schließen, Bis diesen Zaub'rer hat mein Schwert durchbohrt! Wenn Ihr mir helfen wollt bei dieser That, Zieht Eure Schwerter und entschließt Euch bald. Hinweg! Hier soll mein Auge brechen, Doch Kausti Tod soll meine Schmach erst rächen!

### Briedrich.

Was auch geschehen mag, wir fteh'n Dir bei, Den Fauft zu tödten, kommt er hier vorbei.

#### Benvolio.

Dann, bester Friedrich, eile hin zum Busch, Stell' unfre Diener und Genoffen auf, Dicht hinter jenen Bäumen bort versteckt. Der Zaub'rer, weiß ich, ist nicht weit von hier: Ich sah, wie er zum Handkuß niederkniete Und, reich beschenkt, vom Kaiser Abschied nahm. Nun frisch zum Kampf, Soldaten! Wenn er fällt, Laßt uns den Sieg und nehmt für Euch das Geld!

### Friedrich.

Solbaten, kommt und folgt mir in den Hain. Wer ihn erlegt, soll's wahrlich nicht bereu'n!
(Friedrich ab mit den Solbaten.)

#### Benpolio.

Mein Kopf ist leichter, seit die Hörner fort; Doch schwerer, als der Kopf, ist mir das Herz: Es pocht vor Sehnsucht nach des Zaub'rers Tod!

#### Martin.

Wo stellen wir uns auf, Benvolio?

#### Benvolio.

Hier warten wir zum ersten Ueberfall. Wär' nur der Höllenhund zur Stelle erst, Daß Du ein Zeuge meiner Rache wärst!

## Friedrich ·

(tritt auf).

Still, still! Der Zand'rer ist nicht weit; Er schlendert ganz allein im Doctorkleid. Erschlagt den Lümmel jetzt, macht Euch bereit!

#### Benvolio.

Mein soll die Shre sein! Triff gut, mein Schwert! Er gab mir Hörner, ich will seinen Kopf.

(Fauft tritt auf, mit einem faliden Ropfe.)

#### Martin.

Seht, febt, er kommt!

#### Benvolio.

Kein Wort! — Mit diesem Streiche sei's vollbracht; Zur Hölle mit dem Geist, der Leib ist umgebracht!

#### Sauft.

D!

Friedrich.

Stöhnt Ihr, Herr Doctor?

#### Benvolio.

Jett unter Stöhnen breche ihm das Herz! So, theurer Friedrich, end' ich seinen Schmerz.

#### Martin.

Schlag' zu mit kräft'ger Hand! Sein Kopf ift ab. (Benvolio schlägt bem Fauft seinen falschen Kopf ab.)

#### Benvolio.

Der Teufel stirbt. Jett, Furien, triumphirt! Friedrich.

War dies der strenge Blick, die grimme Stirn, Bor der höllengeister Herrscher selbst Gezittert und gebebt, wenn er gebot?

### Martin.

War dies das Haupt, durch dessen schnöde List Benvolio vor dem Kaiser Schmach erlitt?

#### Benvolio.

Ja wohl! Dies ift das Haupt, hier liegt der Leib, Für seine Schurkereien wohl belohnt!

### Briedrich.

Kommt, laßt uns sinnen, wie noch größ're Schmach Wir seinem schimpfbelad'nen Namen thun.

### Benvolio.

Auf seinen Kopf, zur Sühne meines Schimpfs, Nagl' ich ein groß Geweih und häng' ihn aus An jenem Fenster, wo er mich verhöhnt, Daß Jeder die gerechte Rache sieht!

#### Martin.

Was thuen wir mit seinem Barte benn?

#### Benvolio.

Wir wollen ihn an einen Schornsteinfeger verkaufen. Ich wette, er halt zehn Birkenbesen aus.

### Friedrich.

Was soll's mit seinen Augen?

#### Benvolio.

Seine Augen wollen wir ausreißen und sie sollen als Knöpfe für seine Lippen dienen, um seine Zunge vor Erkältung zu bewahren.

#### Martin.

Famoser Einfall! Und nun, Ihr Herrn, wenn wir ihn zertheilt haben, was soll mit dem Rumpfe geschehen?

(Fauft fteht auf.)

#### Benvolio.

Pot Blit! Der Teufel ist wieder lebendig.

#### Friedrich.

Um Gottes Willen, gieb ihm seinen Kopf.

### Sauft.

Nein, nein, behalt' ihn: Faust hat Köpf' und Hände, An Euren Herzen diese That zu rächen. Wißt Ihr, Verräther, nicht, daß ich gebannt Auf vier und zwanzig Jahr' an's Leben bin? Hätt' Euer Schwert auch meinen Leib zerschnitten Und Fleisch und Knochen klein wie Sand gehackt, Wein Geist wär' doch alsbald zurückgekehrt, Als schwerzenloser Mensch hätt' ich gelebt! — Doch wozu schieb' ich meine Rache auf? Mephisto, Asterot und Belimot!

(Mephikopheles und andere Teufel erscheinen.)
Rehmt auf den Rücken diese Schurken hier
Und steigt mit ihnen bis zum Himmel auf,
Dann stürzt kopfüber in die Höllesie!
Doch halt! Die Welt soll doch ihr Elend seh'n,
Und dann erst soll'n zur Höllenqual sie geh'n.
Komm', Belimot, nimm diesen Schlingel hier,
Wälz' ihn in einem Loch von Staub und Schmutz;

Du nimm ben andern, schleif' im Walbe ihn Durch scharfe Dornen, stackliges Gestrüpp; Und unterdeß mit Mephistopheles Fliegt Dieser hier auf einen steilen Fels, Daß er, sich kugelnd, alle Knochen bricht, Da er mich zu zerstückeln vorgehabt. Hinweg! Vollführt den Auftrag mir sogleich!

#### Briedrich.

Erbarm' Dich unser, Faust, schon' unser Leben!

Sauft.

Hinweg!

### Briedrich.

Man muß wohl gehen, wenn der Teufel treibt. (Die Geister verschwinden mit den Rittern.)

# Dritte Scene.

(Solbaten tommen aus bem Sinterhalt bervor.)

### Erfter Soldat.

Rommt, Leute, macht Euch fertig und bereit Und eilt zu Hülfe diesen edlen Herr'n: Ich hörte mit dem Zaub'rer sie verhandeln.

### Bweiter Soldat.

Sieh nur, bort kommt er: lauf' und tödte ihn.

## Sauft.

Was?! Hier ein Hinterhalt, mich zu verrathen! Nun, Faust, sieh, was Du kannst! Halt, seiges Pack! Seht, diese Bäume hören auf mein Wort Und steh'n als Bollwerk zwischen Euch und mir, Zu schützen mich vor Eurem Bubenstück; Doch Euren schwachen Angriss abzuwehren, — Baßt auf! — erscheint ein ganges Heer sogleich.

(Fauft schlägt auf ben Boben. Es erscheint ein Teufel, ber eine Trommel schlägt, hinter ihm ein anderer, ber eine Fahne trägt, nnb noch verschiedene mit Waffen. Mephistopheles mit Feuerwerk. Sie fturzen sich auf die Solbaten und treiben sie hinaus.)

# Pierte Scene.

(Benvolio, Friedrich, Martin, treten von verschiebenen Seiten auf, mit blutigen Ropfen und Gefichtern und mit Stanb und Schmut befubelt. Alle haben Geweiße an ben Röpfen).

Martin.

Heda, Benvolio!

Benvolio.

Hier. Ach, Friedrich, Du!

Briedrich.

D helft mir, Freund! Wo ift denn Martin bin?

Martin.

Hier, lieber Friedrich, hier! In einem Staub- und Schmutloch fast erstickt, Durch das mich Heren an den Fersen schleppten.

Briedrich.

D Martin sieh! Benvolio's Geweih ift wieder da.

Martin.

D Jammer! Was ift bas, Benvolio?

Benvolio.

D himmel, hilf! Greift man mich nochmals an?

Martin.

Nein, fürchte nichts, wir schlagen Niemand tobt.

Benvolio.

Die Freunde so entstellt! D höllensput! Geweihe zieren Eure Köpfe.

Friedrich.

Ihr habt's getroffen.

Ihr meint doch Guren eignen Kopf? Fühlt bin!

Benvolio.

Pot Blit! icon wieder ein Geweih!

Martin.

Erhip' Dich nicht: wir alle sind bedacht.

#### Benvolio.

Was für ein Teufel dient dem Höllenzaub'rer, Daß, uns'rem Trog zum Trog, die Schmach sich doppelt!

### Friedrich.

Was thun wir nun, daß wir die Schande bergen?

#### Benvolio.

Wenn wir ihm folgen wollten, uns zu rächen, So fügt' er zum Geweih noch Eselsohren Und macht' uns zum Gelächter aller Welt.

#### Martin.

Was thun wir also, Freund Benvolio?

#### Benvolio.

Ich hab' ein Schloß in biefes Walbes Nähe; Dort zieh'n wir hin und leben im Berborg'nen, Bis uns die Zeit von diesem Schmuck befreit. Da schwarze Schande unsern Auhm besteckt, Ist unser Leben doch mit Schmach bebeckt.

(Mile ab.)

# Bunfte Scene.

(Fauft, ber Rogtanicher und Dephifto treten auf.)

### Roftauscher.

36 bitte Ew. Gnaden, diese 40 Thaler zu nehmen.

#### Sauft.

Freund, Du kannst ein so gutes Pferd nicht um so schlechten Preis kaufen: Ich habe nicht grade nöthig, es zu verkaufen; wenn Du's aber für 50 Thaler nehmen willst, so nimm's, weil ich sehe, es gefällt Dir.

## Rogtaufcher.

Ich bitte Euch, Herr, nehmt dies. Ich bin ein ganz armer Mann und habe erst neulich sehr viel an Pferdesleisch verloren, und dieser Handel soll mich wieder auf den Damm bringen.

#### Sauft.

Nun, ich will mich nicht mit Dir aufhalten. Gieb das Geld her. Nun, Bursche, muß ich Dir sagen, daß Du's über Heden und Gräben reiten kannst; aber unter keiner Bedingung reite es in's Wasser.

## Noßtäuscher.

Wie, Herr? Richt in's Wasser? Will's nicht von jedem Wasser saufen?

#### Sauft.

Ja, es säuft von jedem Wasser. Aber reite es nicht in's Wasser: über Heden und Gräben und wohin Du willst, aber nicht in's Wasser. Geh, lasse Dir's vom Stallknecht übergeben und denke an das was ich Dir gesagt habe.

#### Noßtaufcher.

Gewiß, Herr. — O wonniger Tag! jett bin ich ein gemachter Mann für immer! — (ab)

#### Sauft.

Was bift Du, Faust, als ein verdammter Mensch? Die Lebenszeit neigt sich dem Ende zu, Berzweislung treibt zum Mißtrau'n die Gedanken! D, mög' ein süßer Schlaf mir Ruhe bringen!— Still! Christus sprach dem Dieb am Kreuze Trost: Aus dem Gedanken schöpfe Hoffnung, Faust!

(Er legt fich bin, um gu folafen.)

### Der Noftauscher

(tritt gang burchnäßt auf).

D, was für ein Schwindler von Doctor das war! Ich reite mein Pferd in's Wasser, weil ich denke, es stedt irgend eine verborgne Kraft in dem Gaule, und da hab' ich nichts unter mir, als eine Handvoll Stroh, und habe noch Mühe gehabt, nicht zu ersausen. Wart', ich werd' ihn wecken und werde mir meine 40 Thaler schon 'rausgeben lassen. He, Bursche! Doctor! Betrügerischer Lump! Herr Doctor, wacht auf, erhebt Euch und gebt mir mein Geld wieder; denn Euer Pferd hat sich in ein Gebund Heu verwandelt. Herr Doctor! (Er reist ihm ein Bein aus.) O weh! Ich bin verloren! Was soll ich machen? Ich habe ihm ein Bein ausgerissen.

### Sauft.

D hülfe, hülfe! Der Schuft hat mich ermorbet!

### Roftaufcher.

Mord oder nicht, jest hat er bloß noch ein Bein! Ich will mich aus dem Staube machen und dieses Bein in den ersten besten Graben wersen. (er rennt fort.)

#### Sauft.

Halt auf, halt auf, halt auf! — Ha, ha, Faust hat sein Bein wieder, und der Roßtäuscher ein Bündel Heu für seine vierzig Thaler! (Wagner tritt anf.)

Nun, Wagner, mas giebt's Neues bei Dir?

### Waaner.

Wenn Ihr gütigst entschuldigt, der Herzog von Anhalt bittet bringend um Eure Gesellschaft und hat einen seiner Leute zu Eurer Begleitung geschickt mit genügendem Mundvorrath für Eure Reise.

#### Sauft.

Der Herzog von Anhalt ist ein ehrenwerther Herr, und gegen ihn darf ich mit meiner Kunst nicht geizig sein.

(Sie geben ab.)

# Sechste Scene.

(Robert, Ricarb, ber Rogtaufder und ber Fuhrmann treten auf.)

### Tuhrmann.

Kommt, ihr Herrn, ich führe Such zu dem besten Biere in ganz Europa. — He da! Wirthschaft! Wo diese Menschen wieder sind!

## Die Wirthin (tritt auf).

Run, nun, was begehrt Ihr denn? Was! meine alten Stammsgäfte? Willfommen!

#### Robert.

Du Richard, weißt Du, warum ich so versteinert dastehe?

## Richard.

Rein, Robert. Warum benn?

#### Robert.

Ich steh' mit 18 Groschen auf dem Brette; aber sage nichts, vielleicht hat sie auf mich vergessen.

### Wirthin.

Wer ist benn Der da, ber so feierlich für sich allein steht? Wie, auch ein alter Stammgast von mir?

#### Robert.

Ach, Frau Wirthin, wie geht's Euch benn? Ich hoffe, meine Rechnung steht noch angeschrieben.

### Wirthin.

Ja, versteht sich. Ihr beeilt Euch ja wahrhaftig nicht, sie weg- wischen zu lassen.

### Nichard.

Nun, Frau Wirthin, bringt uns doch Bier!

### Wirthin.

Ihr follt's gleich haben: He, feht hinauf in ben Saal! (46)

### Richard.

Kommt, Herrn! Was werden wir jetzt machen, bis meine Frau Wirthin kommt?

## Juhrmann.

Nun, Ihr Herr'n, ich will Euch eine prächtige Geschichte erzählen, wie ein Zauberer mir mitgespielt hat. Ihr kennt doch den Doctor Faust?

## Roftauscher.

Ja, die Best soll ihn holen! Hier ist Giner, der Ursache hat, ihn zu kennen. Hat er Dich auch behert?

### Suhrmann.

Ich will Euch erzählen, wie er mir mitspielte! Wie ich neulich nach Wittenberg fuhr mit einem Fuder Heu, traf er mich und fragte, was er mir geben sollte für soviel Heu, wie er essen könnte. Nun, Herren, ich denke, ein klein wenig wird seinen Appetit befriedigen, und sage ihm, er soll sich für 3 Heller nehmen soviel wie er wollte. Nun gab er mir gleich mein Geld und sing an zu essen; und verslucht will ich sein, wenn er eher aufhörte, als bis er mir mein ganzes Fuder Heu aufgefressen hatte.

#### Alle.

D fabelhaft! Ein ganzes Fuber Beu aufzufreffen!

#### Robert.

Ja, ja, das ist schon möglich; benn ich hab' einmal von Einem gehört, ber sogar ein Fuber Holz aufgefressen.

### Rogtaufcher.

Nun, Ihr Herren, sollt Ihr hören, wie schurkisch er mich betrogen hat. Ich ging gestern zu ihm, um ihm ein Pferd abzukausen, und er wollt' es durchaus nicht unter 40 Thalern losschlagen: da ich nun wußte, daß das Pferd über Hecken und Gräben lausen könnte, ohne mübe zu werden, gab ich ihm sein Geld. — Als ich nun mein Pferd hatte, sagt mir der Doctor Faust, ich soll es Tag und Nacht reiten und es zu keiner Zeit schonen, aber — sagt er — in keinem Falle in's Wasser mit ihm reiten: nun denk' ich, das Pferd hat irgend eine Eigenschaft, von der ich nichts wissen soll; ich thu' also nichts andres, als es in einen großen Fluß zu reiten, und als ich gerade in der Mitte war, verschwand mein Pferd unter mir und ich saß rittlings auf einem Bündel Heu.

#### Alle.

### D Du braver Doctor!

## Rogtaufcher.

Doch nun sollt Ihr noch hören, wie brav ich ihm bafür gedient habe. Ich ging zurück nach seinem Hause und fand ihn eingeschlafen. Ich hallohte und schrie ihm in die Ohren; aber das alles konnte ihn noch nicht auswecken. Wie ich das sah, nahm ich ihn beim Beine und riß so lange dran, bis ich ihm sein Bein vollständig ausgerissen hatte; und jeht hab' ich's zu Hause in meinem Stalle.

#### Nobert.

Und da hat nun also der Doctor bloß noch ein Bein? Das ift köstlich! Hat mir doch einer seiner Teufel ein Affengesicht angehert!

## Luhrmann.

Mehr Bier, Frau Wirthin!

#### Nobert.

Hört, wir wollen in eine andre Stube geh'n und noch eine Weile trinken, und dann wollen wir uns den Doctor auffuchen.

(Mile ab.)

# Fünfter Act.

# Erfte Scene.

(Der Bergog von Anhalt, bie Bergogin, Fauft, Mephiftopheles treten auf.)

## Bergog.

Habt Dank, Herr Doctor, für diese hübschen Erscheinungen; ich weiß gar nicht, wie ich Euch genug danken soll für Eure großen Bers dienste um die Errichtung jenes Zauberschlosses in der Luft, dessen Andlick mich so entzückte, daß nichts in der Welt mich mehr erfreuen könnte.

### Sauft.

Mein ebler Herr, ich halte mich für hoch belohnt dadurch, daß Ew. Gnaden geruhen, von Fausti Leistungen nicht übel zu denken. Aber, eble Frau, vielleicht habt Ihr kein Vergnügen an jenen Erscheinungen gefunden; ich bitte Euch deshalb, mir zu sagen, wonach Ihr am meisten verlangt. Wie ich gehört, verlangen Frauen in gessegneten Umständen nach seltenen und leckeren Dingen.

## Berzogin.

Das ist wohl wahr, Herr Doctor; und da ich Euch so gütig finde, will ich Euch verkünden, was mein Herz begehrt: wäre es jetzt Sommer, wie es in Wirklichkeit Januar und todte Winterszeit ist, so könnte ich mir nichts Bessers erbitten, als einen Korb voll reifer Weintrauben.

### Sauft.

D Kleinigkeit! — Geh', Mephistopheles, hinweg! (Mephistopheles ab.)

Madame, gern thu' ich mehr als dies Euch zu Gefallen.
(Mephifioppeles tommt mit ben Trauben zuruch.)

Nun hier, nehmt diese. Sie mussen gut sein; denn sie kommen gar weit her, sag' ich Euch.

### Bergog.

Das setzt mich noch mehr in Erstaunen, als alles Uebrige: woher Ihr diese reisen Trauben haben mögt zur jetzigen Jahreszeit, wo jeder Baum von Früchten leer ist.

### Sauft.

Berzeihung, Ew. Gnaden, das Jahr ift über die ganze Welt in zwei Kreise getheilt, so daß, wenn es bei uns Winter ist, es zu gleicher Zeit bei den Leuten im andern Kreise Sommer ist, wie z. B. in Indien, Saba und den Ländern, die weit im Osten liegen, wo die Bäume zweimal jährlich Früchte tragen. Bon dort nun habe ich mit Hülse eines dienenden Geistes, der mir zu Gebote steht, diese Trauben hersgebracht.

### gerzogin.

Und glaubt mir, es sind die süßesten Trauben, die ich je gekostet.
(Robert post von außenss) am Thore.)

### Bergog.

Welch' robe Störenfriede steh'n am Thor? Geht sie zur Ruhe bringen, öffnet ihnen Und fragt sie dann, was ihr Begehren ist. (Sie pochen wieder und rusen herein, daß sie mit Fanst reden wollen.)

#### Diener.

Heba, Ihr Herrn, was für ein Lärm ift bas! Bas habt Ihr benn, daß Ihr ben Herzog stört?

### Richard.

Nichts haben wir: ber Herzog ift uns faff!

### Diener.

Was, freche Burschen! das erkühnt Ihr Euch?!

### Noßtäuscher.

Ich hoffe, Herr, wir haben Verstand genug, um uns mehr zu erkühnen, als Euch willkommen ist.

#### Diener.

So scheint es; aber seid so gut und bringt Eure Rühnheit wo anders an und ftort ben Herzog nicht.

## Bergog.

Was wollen sie denn?

#### Diener.

Sie schreien alle, fie wollen mit Doctor Fauft sprechen.

### Suhrmann.

Ja, mit dem wollen wir auch fprechen.

### Bergog.

Ach, wollt Ihr wirklich? — Bindet die Schurken!

### Richard.

Ja, bindet nur mit uns an! Ebenso gut könnte er mit seinem Bater anbinden, wie mit uns.

#### Sauft.

3ch bitt' Ew. Gnaden, laffet fie herein! Sie sind für uns zu lust'ger Kurzweil gut.

## Bergog.

Thu', wie Du willst, ich geb' Dir freie Hand.

#### Lauft.

3ch dank' Ew. Gnaden.

(Robert, Ricarb, Fuhrmann unb Rogtaufder treten berein.)

Ei, ei, Ihr guten Freunde,

Ihr seid gar zudringlich! Doch kommt herein,

3ch hab' für Euch gebeten: seid willkommen!

#### Nobert.

Nein, Herr, wir wollen nur für unser Geld willkommen sein, und was wir verzehren, das wollen wir bezahlen! Heda, gebt uns ein halb Duzend Maß Bier und laßt Cuch hängen!

## Sauft.

Hört einmal, wißt Ihr benn auch, wo Ihr seid?

### Luhrmann.

Ja, gewiß weiß ich's: wir sind unter freiem Himmel.

## Diener.

Ja aber, Monsieur Bierfaß, wißt Ihr auch, an welchem Orte?

### Nogtaufcher.

Ja, ja, das Haus ist gut genug, um drin zu trinken. Pot Blit! Schenkt uns Bier ein, oder wir wollen alle Balken im Hause zersbrechen und Guch mit Guren Flaschen die Hirschalen einschlagen!

#### Sauft.

Seib nicht so ungestüm! Ich schaff' Euch Bier. Laßt, hoher Herr, ein Weilchen mich gewähren: Bei meiner Ehr', es wird Euch nicht gereu'n!

### Bergog.

Bon Herzen gern! Thut, Doctor, was Ihr wollt. Zu Diensten steh'n Euch Hof und Dienerschaft.

#### Sauft.

Ich dank' ergebenst, Hoheit. — Holt nun Bier!

#### Roftaufder.

Run wahrhaftig, so muß ein Doctor sprechen, und für dieses Wort will ich auch eine Gesundheit auf Euer hölzernes Bein trinken.

#### Sauft.

Mein hölzern Bein? Was meinst Du benn bamit?

### Suhrmann.

Ha ha, hast Du gehört, Richard? Er hat ganz auf sein vergeffen.

### Roftaufcher.

Ja, ja, er kann sich auch nicht viel brauf einbilden.

### Sauft.

Nein, wahrlich, auf ein bolgernes Bein nicht! 34)

### Juhrmann.

Mein guter Herr, daß Fleisch und Blut bei Euch gar so gebrechlich ist! Erinnert Ihr Euch nicht eines Roßtäuschers, dem Ihr ein Pferd verkauftet?

### Lauft.

Ja, ich weiß wohl, ich verkaufte einem ein Pferd.

### Suhrmann.

Und wißt Ihr nichts mehr von Eurem Beine?

## Lauft.

Nein, wahrhaftig nicht.

### Buhrmann.

Dann, bitte, erinnert Euch an Eure Freundlichkeit.

#### Sauft.

3ch dank' Euch, Herr.

Luhrmann.

Nicht Ursache. Bitte, sagt mir nur Eins.

Lauft.

Nun, und?

#### Suhrmann.

Sind Eure beiben Beine jeden Abend Schlafkameraden?

### Sauft.

Willst Du mich zu einer Mißgeburt stempeln, daß Du so eine Frage thust?

#### Juhrmann.

Nein, wahrhaftig, Herr, ich will Euch zu nichts stempeln, ich möchte nur das Eine wissen —

(Die Birthin tommt mit Getrant.)

#### Sauft.

Ich versichre Dich, sie sind's.

### Suhrmann.

Habt Dank, ich bin vollständig befriedigt.

## Lauft.

Doch weshalb fragtest Du?

## Juhrmann.

So gerne, Herr. Ich bächte aber, Ihr mußtet an einem von ihnen einen hölzernen Schlaftameraden haben.

### Roftaufcher.

Ja, hört, herr, zog ich Euch denn nicht eins von Euren Beinen aus, als Ihr eingeschlafen wart?

## Sauft.

Jett, da ich wach bin, hab' ich's aber wieder.

#### Alle.

O entsetzlich! Hat der Doctor drei Beine gehabt?!

### Buhrmann.

Erinnert Ihr Euch, Herr, wie Ihr mich fopptet und mein Fuber Heu ver — — (Fauft gaubert ibn flumm.)35).

#### Richard.

Erinnert Ihr Euch, wie Ihr mich zu einem Affen - -

### Roßtaufcher.

Du Bastard und beherter Lump, erinnerst Du Dich noch, wie Du mich mit einem Kferbe gepr- - -

#### Nahert.

Haft Du auf mich vergessen? Du benkst, Du wirst mit Beinem Hokuspokus so durchkommen. Erinnerst Du Dich noch an das Hundeges — — (Die Spakmacher ab.)

#### Wirthin.

Wer bezahlt nun mein Bier? Hört, Herr Doctor, jett habt Ihr mir meine Gäste fortgeschickt: ich muß doch sehr bitten, wer soll mir mein Bier bez — — (ab.)

### Berzogin.

Mein Herr Gemahl, Wir find dem weisen Mann gar sehr verbunden.

## Berjog.

Das sind wir, liebe Frau, wir wollen's lohnen Durch Lieb' und Freundlichkeit, nach unsrer Kraft, Da seine Kunst uns so viel Freude schafft.

# Bweite Scene.

(Donner und Blis. Teufel mit verbedten Schuffeln treten auf. Mephiftopheles führt fie in Fauft's Stubirzimmer. Dann tritt Wagner auf.)

## Wagner.

Ich glaube, mein Herr wird in Kurzem sterben; er hat sein Testament gemacht und mir sein ganzes Hab' und Gut verschrieben: sein Haus, sein Vermögen, sein Gold- und Silberzeug und außerdem noch 2000 frisch geprägte Ducaten. Ich bin doch neugierig, was

mit ihm wird. Wäre er dem Tode so nahe, dann könnte er doch nicht so fröhlich sein. Er sitzt jetzt mit den Studenten beim Abendsbrot, und da giebt's ein so lectres Wahl, wie Wagner sein Lebtag keins gesehen hat: doch seht, da kommen sie; wahrscheinlich ist das Fest zu Ende.

# Dritte Scene.

Fauft, Dephiftopheles und zwei ober brei, Stubenten.

### Erfter Student.

Herr Doctor Faust, seit unserm neulichen Gespräche über schöne Frauen, das so herrlich war, wie keins vorher, haben wir uns dahin entschieden, daß die griechische Helena das schönste Weib ist, das je gelebt hat. Wenn Ihr, Herr Doctor, also die große Güte haben wolltet, uns diese unvergleichliche griechische Frau einmal zu zeigen, deren majestätische Schönheit die ganze Welt bewundert, so würdet Ihr uns sehr verpflichten.

#### Sauft.

Ihr Herren,
Da ich ja weiß, daß Eure Freundschaft echt,
Ist Faust der Mann nicht, um zurückzuweisen
Die Bitten derer, die ihm wohlgesinnt:
Ihr sollt sie schau'n, die Perle Griechenlands,
In ganz derselben Pracht und Majestät,
Wie Paris einst sie über's Weer geführt,
Verderben bringend seinem Baterland.
Seid ruhig nun; denn Sprechen bringt Gefahr.
(Must ertönt. Meybistopheles subrt Delena berein, sie schreitet über die Buhne.)

### Bweiter Student.

Dies ist die schöne Helena, um deren Preis Zehn Jahre lang das arme Troja litt?

## Britter Student.

Bu simpel schein' ich mir, um fie zu preisen, Bor der die Welt sich in Bewundrung beugt.

### Erfter Student.

Run sahen wir der Schöpfung Meisterstück: Wir nehmen Abschied; doch für dieses Bild Sei Glück und Segen unserm Faust verlieh'n.

(Die Stubenten ab.)

#### Lauft

Lebt wohl, Ihr Herrn, daffelbe munich' ich Euch.

#### Gin alter Mann

(tritt auf).

Ach, lieber Kauft, laß die verruchte Kunft, Die noch zur Bolle Deine Seele führt Und der Erlösung ganzlich Dich beraubt. Haft Du Dich jett versündigt auch als Mensch, Berharre nicht dabei dem Teufel gleich: Noch hast Du ja ein unverdorben Herz, Wenn Sunde nicht Dir zur Gewohnheit wird; Dann wird zu spät die Reue kommen, Kauft, Dann ist verschlossen Dir des Himmels Thor. Rein Mensch kann schilbern Dir der Hölle Qual! Vielleicht erscheinet dieser Mahnruf Dir Ru hart und unliebsam: o, glaub' es nicht! Denn, lieber Sohn, ich thu' ihn nicht im Zorn, Auch nicht aus Neid, — für Dich aus Liebe nur Und Mitleid mit der Qual, die Deiner harrt. Drum hoff' ich, daß mein wohlgemeintes Wort Die Seele heilt, obgleich es bitter klingt.

## Sauft.

Wo bift Du, Faust! Was that'st Du, Elender!
(Mephistopheles giebt ihm einen Dold.)
Die Hölle will ihr Recht und brüllend ruft sie:
"Komm', Faust, gar bald wird Deine Stunde schlagen!"
Und Faust will kommen, will dein Recht dir thun.

### Ber alte Mann.

Halt' ein, mein guter Faust, verzweisle nicht! Ich seh', ein Engel schwebt Dir über'm Haupt, Der Gnadenbalsam Dir aus seiner Schale Bereit ift, in das wunde Herz zu gießen: Drum ruf' die Gnade an, verzweiste nicht!

#### Sauft.

D Freund, mein Herz fühlt Deiner Worte Troft! Laß mir jett Zeit, den Sünden nachzudenken.

### Der alte Mann.

Faust, ich geh' von Dir, doch mit Herzensangst Für Deine Seele, die der Feind bedroht. (ab.)

#### Sauft.

Berruchter Faust! ach, was hast Du gethan! Ich fühle Reu' und doch verzweisse ich! Es kämpsen Höll und' Himmel um den Sieg: Was thu' ich, um dem Tode zu entstieb'n?!

### Mephiftopheles.

Berräther, Deine Seele pack' ich jett, Beil meinem hohen Herrn Du nicht gehorchst. Kehr' um, sonst reiß' ich Deinen Leib in Stücke.

### Sauft.

Es reut mich, wenn ich jemals ihn erzürnt. D mein Mephisto, bitte Deinen Herrn, Daß die Vermessenheit er mir vergiebt! Erneuern will mit meinem Blute ich Den Schwur, den ich dem Lucifer gethan.

### Mephistopheles.

So thu es, Faust, mit unverstelltem Herzen, Damit noch größern Qualen Du entgehst.

## Sauft.

Mit unfrer Hölle allerärgsten Qualen Laß jenen alten Schurken mir jest bußen, Der gegen Lucifer mich aufgerebet.

## Mephiftopheles.

Sein Glaub' ist groß und schützt ihm seine Seele; Doch was den Leib ihm irgend qualen kann, Will ich versuchen: das ist Aleinigkeit!

#### Sauft.

Um Eins laß Dich noch bitten, guter Freund, Was meines Herzens Sehnsucht stillen soll: Die Helena gieb zur Geliebten mir, Das Götterweib, das ich vor Kurzem sah! In ihrem Liebeskuß will ich ersticken All' die Gedanken, die mich Euch entfremden, Daß treu dem Lucifer den Schwur ich halte.

### Mephiftopheles.

Dies und was sonst mein Faustus noch begehrt, In einem Augenblick sei es gewährt! (Belena erscheint wieder und geht, von zwei Liebesgöttern begleitet, vorüber.)

#### Sauft.

Dies ist ber Blick, der taufend Schiffe trieb, Der Troja's Beste bat in Brand gestect? Mit Deinem Ruß gieb mir Unfterblichkeit! (er tugt fie.) Ihr Mund saugt mir die Seele aus: da fliegt sie! Romm', Helena, gieb mir bie Seele wieber! Hier bleib' ich, diese Lippen find der Himmel, Und Tand ift Alles außer Helena! Ich bin Dein Baris, und zu Liebe Dir Soll Wittenberg, wie Troja, untergeh'n! Mit Deinem schwachen Gatten will ich kämpfen, Auf meinem helm foll Deine Farbe webn, Ja, in die Ferse stech' ich den Achill, Wenn Helena mit einem Kuß mich lohnt! D, Du bist schöner als der Abendhimmel, Der sein Gewand mit tausend Sternen schmückt, Und heller strahlst Du noch, als Jupiter, Wie er der armen Semele 36) erschien, Bist anmuthereicher, als des himmels Fürst In Aretbusa's üpp'gem Azurarm: 37) Rein andres Liebchen will ich mehr, als Dich! (ab.)

# Pierte Scene.

(Donner. Lucifer, Belgebub und Dephiftopheles ericheinen.)

### Aucifer.

Jest stiegen aus der Hölle wir herauf, Die Bürger uns'res Reichs zu seh'n, die Seelen, Die sündhaft Thun der Hölle hat gewonnen. Bor Allen, Fauste, kommen wir zu Dir Und bringen ewige Verdammniß mit, Die Deiner Seele harrt. Die Zeit ist um, Mit der sie uns verfällt.

## Mephistopheles.

In dieser düst'ren Nacht Weilt der Berlorne hier in diesem Zimmer.

### Belgebub.

hier wollen bleiben wir Und zusehn, wie er sich geberben wird.

### Mephistopheles.

Wie anders, als verzweifelt und von Sinnen? Das zarte Weltkind! Gram verzehrt sein Herz, Ihn tödtet sein Gewissen, und geschäftig Erzeugt sein Hirn sich eine Schattenwelt, Den Teusel zu besiegen: doch umsonst! Die reiche Lust wird jest mit Qual gewürzt! Er und sein Diener Wagner nahen schon, Nachdem sein Testament sie aufgesetzt. Seht hin, da sind sie.

(Fauft und Wagner treten auf.)

### Sauft.

Du hast mein Testament gelesen, Wagner; Sag' wie gefällt es Dir?

### Wagner.

So wunderschön, Daß ich in aller Chrfurcht Euch mein Leben Und ew'gen Dienst für Eure Liebe weihe.

(Die Studenten treten auf.)

#### Janft.

Hab' Dank bafür! — Willkommen, meine Herrn!

#### Erfter Student.

Berehrter Fauft, mich bunkt, Guer Antlit hat fich verändert.

#### Sauft.

D, meine Herren!

### Bweiter Student.

Was fehlt bem Kauft?

#### Sauft.

Ach, mein lieber Stubengenosse, hätte ich mit Dir weiter gelebt, so könnte ich noch leben; doch nun muß ich sterben für alle Ewigkeit! Seht zu, Ihr Herren — kommt er nicht? kommt er nicht?

#### Erfter Student.

Mein theurer Fauft, was hat denn diese Furcht zu bedeuten?

#### Bweiter Student.

Ift Eure 38) Lust so gang in Trauer umgewandelt?

### Dritter Student.

Es ist ihm nicht wohl, weil er immer so allein ist.

## Bweiter Student.

Wenn dem so ist, so laßt uns Aerzte holen, damit Fauft gesheilt wird.

### Britter Student.

Ihr habt Euch nur den Magen verdorben, herr; habt teine Sorge.

## Sauft.

Den Magen verdorben mit einer Tobsünde, die Leib und Seele mir vernichtet hat.

## Bweiter Student.

Blidt doch zum Himmel auf, mein Faust, bedenkt, daß seine Gnade ohne Grenzen ift!

## Saust.

Was Faust gethan, kann nie vergeben werden! Die Schlange, die die Eva verführte, kann erlöst werden, aber Faust niemals! Hört mich geduldig an, Ihr Herren, und bebet nicht bei meiner Rede.

Schlägt auch mein Herz gar freudig, wenn ich an die 30 Jahre benke, die ich hier studirt <sup>39</sup>), — o, so wollte ich doch, ich hätte Wittenberg nie gesehen, hätte niemals ein Buch zur Hand genommen! Welche Wunder ich vollbracht, das kann ganz Deutschland, ja die ganze Welt kann es bezeugen. Doch dafür hat Faust auch Deutschland und die Welt verloren, den Himmel, Gottes Wohnsitz, den Thron der Seligen, das Reich der Freude hat er verloren und mußewig, ewig in der Hölle bleiben. Hölle, o Hölle! Und ewig! Was soll aus Faust werden, liebe Freunde, wenn er ewig in der Hölle lebt?

### Imeiter Student.

Ruft Gott ben herrn doch an, o Fauft!

#### Sauft.

Gott, dem Faust abgeschworen? Gott, den Faust gelästert hat? D mein Gott, ich möchte weinen; aber der Teusel hält meine Thräsnen zurück! Blut stürzt hervor anstatt der Thränen! — Ja, Leben und Seele — —40) ach, er hemmt meine Zunge! — Meine Hände möchte ich gen Himmel heben, aber seht — sie halten sie! sie halten sie!

### Alle Studenten.

Wer benn, Fauft?

### Sauft.

Lucifer und Mephistopheles! — Ach, Ihr Herren, ich gab ihnen ja meine Seele bin für meine Kunst!

## Alle Studenten.

D, das wolle Gott verhüten!

## Sauft.

Ja, Gott wollte es verhüten, gemiß! aber Faust hat's boch gethan. Für vier und zwanzig Jahre eitler Lust hat Faust die ewige Freude und Seligkeit hingegeben! Ginen Schuldschein hab' ich ihnen geschrieben mit meinem eignen Blute: die Frist ist abgelausen, heut ist der Tag, und sie werden mich holen!

## Erfter Student.

Warum sagte uns Faust nicht früher davon, daß fromme Mensichen für Euch gebetet hatten?

### Sanft.

Oft gedacht' ich, es zu thun; aber der Teufel drohte, mich in Stücke zu reißen, wenn ich den Namen Gottes nennen würde; mich mit Leib und Seele zu holen, wenn ich der Stimme Gottes ein einzig Mal Gehör geben würde! Und jetzt — ist es zu spät! Geht fort, Ihr Herren, auf daß Ihr nicht mit mir verderbet!

#### Imeiter Student.

Ach, was können wir thun, um Faust zu retten?

#### Sauft.

Sprecht nicht von mir! Rettet Euch felbst und geht hinweg! Dritter Student.

Gott wird mir Kraft geben: ich bleibe bei Fauft!

#### Erfter Student.

Bersuche Gott nicht, lieber Freund; laff' uns in's Nebensimmer gehn und für ihn beten.

### Sauft.

Ja, betet für mich, betet für mich! Und welches Geräusch Ihr auch hören mögt, kommt nicht zu mir zurück: mich kann nichts mehr retten!

### Dritter Student.

Betet Ihr, und wir wollen auch beten, daß Gott Erbarmen mit Euch habe.

### Sauft.

Lebt wohl, Ihr Herrn! Wenn ich bis morgen lebe, besuche ich Euch; wenn nicht, ift Fauft zur Hölle eingegangen.

## Alle Studenten.

Fauft, lebet wohl!

(Die Stubenten ab.)

### Mephiftopheles.

Ha, Fauft, nun ist ber Himmel Dir verschloffen! Drum gieb ihn auf, bent' an die Hölle bloß; Denn bort zu wohnen, bas ist jetzt Dein Loos!

### Sanft.

Berrätherischer Feind, burch Deine List Ward ich ber em'gen Seligkeit beraubt!

### Mephistopheles.

Das geb' ich zu, Faust, und ich freue mich, Daß ich es bin, der Dir den Weg zum Himmel Bertreten hat! Als Du das Buch ergriffst, Um in die Schrift zu seh'n, wandt' ich die Blätter Und lenkte Deine Augen! Ha, weinst Du? ja, zu spät! Leb' wohl, mein Freund! Auf Erden lacht der Thor, der in der Hölle weint! (ab.) (Der gute und der böse Engel treten durch verschiedene Thüren aus.)

### Guter Engel.

D, hättest, Faust, Du nur auf mich gehört, Unzähl'ge Freuden hätten Dein geharrt; Doch liebtest Du die Welt —

### Bofer Engel.

Er hört' auf mich Und muß die ew'ge Höllenpein jest schmeden!

### Guter Engel.

Bas werden Reichthum, Lust und Pracht Dir jett wohl nüten?

## Bofer Engel.

Deine Qual vermehren, Wenn in der Hölle Du sie mußt entbehren! (Mufit, mabrend ber himmelsthron herabtommt.)

## Guter Engel.

Des himmels Seligkeit hast Du verscherzt, Den Segen und die Lust der Ewigkeit! Hätt'st Du nach edler Göttlickeit gestrebt, Berloren Höll' und Teusel ihre Macht! Wärst meinem Wege Du gesolgt, sieh her, In welcher Glorie Du jest sitzen könntest Auf jenem Thron, den lichten Heil'gen gleich Der Hölle spotten: das hast Du verscherzt! Dein guter Engel muß dich jest verlassen; Der Hölle Schlund ist offen, Dich zu sassen!

### Bofer Engel.

Mit Schreden hefte Deine Augen jest Auf jenes öde Haus der ew'gen Qual: Dort spießen Hegen die verdammten Seelen An glüh'nde Gabeln, sieden sie in Blei; Lebend'ge Leiber braten auf den Kohlen Und sterben nimmer; jener Flammenstuhl Ist den Gequälten eine Ruhestatt; — Die dort mit Flammenklößen man tractirt, Sind Schlemmer, die nur Leckerbissen aßen Und lachend armes Bolk verhungern sah'n. Doch das ist alles gar nichts: Deine Qual Ist grauenvoller noch zehn tausendmal!

#### Sauft.

D, was ich sah, war mir schon Qual genug.

### Bofer Engel.

Selbst fühlen mußt Du diese Schmerzen alle: Wen Lust bethört, den bringt die Lust zu Falle! Jetzt geh' ich, Faust, und, seh'n wir bald uns wieder, Dann zittert Dir die Angst durch alle Glieder. (ab.)

## Sauft.

D Faust,
Noch eine kurze Stunde lebst Dn jest
Und dann bist Du in Ewigkeit verdammt! —
Ihr ewig regen Sphären, stehet still
Und hemmt die Zeit! nie werd' es Mitternacht!
D Sonne, steige wieder auf und gied
Uns ew'gen Tag! mach' diese Stunde nur
Zum Jahr, zum Mond, zur Woche, nur zum Tag,
Daß Faust durch Reue sich die Seele rette!
O lente, lente currite noctis equi! 41)
Die Sterne steh'n nicht still, die Zeit geht fort,
Der Teusel naht und Faustus wird verdammt! —
Ich will gen Himmel! — Wer zieht mich herab? —
Sieh, dort strömt Christi Blut am Firmament:
Ein Tropsen kann mich retten! o, mein Christus!

Berreißt mich nicht, weil Christus ich genannt! 3ch ruf' ihn boch! — Erbarmen, Lucifer! — — Wo ift es jest? — Vorbei! Und sieh, ein broh'nder Arm, ein zornig Aug'! Ihr Berg' und Hügel, kommt und fallt auf mich Und bergt mich vor des Himmels schweren gorn! Nein?! - Nun, so fturz' ich in die Erde mich! D Erde, thu' Dich auf! — Sie birgt mich nicht! — 3hr Sterne, Die ihr mein Geschick gelenkt Und Tod und hölle mir habt zugetheilt, Bebt jett empor mich, einem Dunfte gleich, Berbergt in jener bichten Wolke mich, Daß, wenn ihr euch zersplittert in der Luft, Ihr mein Gebein aus eurem Rachen werft: Nur meine Seele laßt gen himmel fteigen! (Die Uhr ichlägt halb.)

Halb ift die Stunde um, bald ift sie's gang! — Muß meine Seele für die Sunde bugen, Sett einen Endpunkt nur für meine Bein! Last tausend Jahr' mich in der Hölle leben, Auch bunderttausend, nur zulett erlöst mich! Rein Ende giebt es für verdammte Seelen! -Warum bift bu tein feelenlos Geschöpf? Warum ift beine Seele benn unfterblich? Pythagoras! o, wenn du recht gelehrt, Und sie verließe mich, und in ein Thier Würd' ich verkehrt, in ein vernunftlos Thier! Das Thier ist aludlich: wenn es stirbt, so löst Sich seine Seel' in Elemente auf; Doch meine lebt zu ew'ger Höllenqual! — |. Den Eltern fluch' ich, die mich einft erzeugt! Nein, Fauste, fluch' dir selbst und Lucifer, Der dich der Himmelsfreuden hat beraubt! (Die Uhr folagt 3mölf.)

Es schlägt! es schlägt! — Berwandle dich in Luft, Sonst schleppt dich Lucifer zur Hölle gleich! In Wassertropfen wandle, Seele, dich Und fließ' ins Weltmeer, daß dich Niemand findet! D Himmel, hilf, sieh nicht so streng auf mich! Ihr bosen Schlangen, laßt mich athmen noch! Schließ', Hölle, dich! Hinweg, o Lucifer! In's Feuer will ich meine Bücher werfen! D Mephistopheles! (ab.)

(Die Stubenten treten auf.)

### Erfter Student.

Ihr Herren, kommt zu Faust! Wie mag's ihm geh'n? Solch eine Schreckensnacht ward nie erlebt, Und seit dem allerersten Schöpfungstag Solch furchtbar Schrei'n und Toben nie gehört. O wolle Gott, daß glücklich er entkam!

#### Bweiter Student.

D Himmel, hilf! Seht, hier liegt Faust's Gebein, Zerschlagen ganz von grimmen Todes Hand!

### Britter Student.

Die Teufel thaten's, benen er gebient; Denn zwischen Zwölf und Eins, ba war es mir, Mis hört' ich schrei'n und laut nach Hülfe rufen, Im Feuer schien bas ganze Haus zu steh'n, Entstammt von ber verruchten Höllenschaar.

## Bweiter Student.

Nun, meine Herrn, wenn dieses Ende Faust's Auch jedes Christenherz mit Trauer füllt, So war doch dieser Mann bewundert einst Ob seiner Wissenschaft an deutschen Schulen: Drum laßt uns den zerstückten Leib bestatten, Und die Studenten all', im Trauerkleid, Soll'n geben ihm ein stilles Grabgeleit. (ab.)

### Der Chorus

(tritt auf).

Gebrochen ist der Zweig, der edlen Wuchs versprach, Bon Gluth verzehrt Apollo's Lorbeersproß, Der in bem weisen Mann so schön gedieh. Faust ist dahin. Denkt seinem Sturze nach: Den Weisen möge warnen sein Geschick, Berbot'nen Dingen ja nicht nachzuspüren; Denn ihre Tiese macht, daß Mancher glaubt, Er müsse mehr thun, als von Gott erlaubt. Terminat hora diem, terminat autor opus.

# , Anmerkungen.

1) Obgleich im Spießschen Bollsbuche und damit übereinstimmend auch bei Marlowe der Name immer "Mephostophiles" heißt, glaubte ich doch, in der beutschen Uebersetzung keine andere Form, als Mephistopheles wählen zu dürsen, da diese durch Göthe dergestalt bei uns eingebürgert ist, daß dem deutschen Lesepublikum jede andere Form als Verstümmelung erscheinen dürste. Die Abkürzung Mephisto wurde häusig durch den Bers geboten.

2) In dem Personenverzeichnifse bes englischen Originals figuriren Brund und der Herzog von Sachsen als zwei verschiedene Versonen. Aus dem Inhalt des Stildes ergiebt sich sofort die Unrichtigkeit dieser Trennung, die offenbar nur von einem unverständigen Abschreiber oder Seizer berrührt, der das ursprünglich

aar nicht vorhandene Berfonenverzeichniß ausgezogen hat.

3) Die Form Bauholt ist eine offenbare Berstümmelung von Anhalt, da im Spieß'schen Bollsbuche ganz dieselbe Episode vom Herzog von Anhalt erzählt wird. Wie Marlowe zu der Form Banholt gekommen, und ob dieselbe überhaupt von ihm selbst herrührt, habe ich nicht ermitteln können.

4). Robert und der Spagmacher (Clown) find auch wieder eine und dieselbe

Berfon; f. oben Anm. 2.

5) Das Original lautet:

Not marching in the fields of Thrasimen, Where Mars did mate the warlike Carthagen cet.

28. Müller überfett ::

Nicht schreitend durch die Trasimener Felder, Wo Mars sich mit dem tapf'ren Punier maß,

und Abolf Böttger:

Durchwandernd nicht die Felber Trasimens, Wo Mars einst mit Karthago's Helben rang.

Keine dieser beiben Uebersetzungen, am wenigsten die erste, scheint mir den Sinn der Stelle richtig wiederzugeben, da Hannibal bekanntlich am Trasimenus glänzend gestegt hat, was wohl nicht als möglich gedacht werden kann, wenn der Kriegsgott mit ihm gerungen (denn mit Jemand ringen heißt doch so viel, wie mit ihm, d. h. gegen ihn kämpsen) oder sich mit ihm gemessen hätte. Meine Uebersetzung ("Wo Mars dem tapfren Punier sich verband") hat allerdings gegeu sich, daß Mars im strengen Sinne der Kriegsgott der Kömer ist, der sich eigentlich mit dem Feinde dieses Bolkes nicht verbinden konnte; daran hat jedoch Marlowe an der qu. Stelle offenbar nicht gedacht, sondern er versteht unter Mars den Kriegsgott (oder das Kriegsglitch) im Allgemeinen, eine Anschauung, die dem Gebrauche des Wortes bei römischen Schriftstellern durchaus nicht zuwiderläust.

6) Der masculinische Gebrauch von Muse ift auffallend: man muß annehmen, bag our Muse eine bloge Umschreibung für bie Berson bes Dichters ift.

7) Diefe Stelle heißt im Original:

Wagner, commend me to my dearest friends,

The German Valdes and Cornelius.

Fr. Notter bemerkt hierzu: "Das Wörtchen the scheint ein Schreib- oder Ornassehler statt to, wodurch sich der Sinn ergiebt: dem German (Hermann) Baldes und dem Cornelius". Obgleich ich auch meine, daß Faust nicht nöthig hat, den einen seiner Freunde besonders als "Deutschen" zu bezeichnen, daß also

bei bem Worte Gorman eber an einen Bornamen zu denken sein wird, so ist boch meiner Anficht diese Erflärung auch ohne die von Notter conjicirte Tertesanderung möglich, da ber bestimmte Artitel the gar nicht felten auch zu Gigennamen gefett wird, wenn biefelben allgemein befannten ober, wie bier, folden Personen angehoren, welche dem Angeredeten genan bekannt find. Beispiele bierzu findet man in Mähner's Engl. Gramm. II., 2, S. 157. — Wen übrigens Marlowe mit diesem German Valdes meint, ist wohl schwerlich zu ergrinden. Unter ben als Fauft's Borganger und Zeitgenoffen erwähnten Zauberern ift feiner, beffen Rame auch nur einen Anklang an Balbes bote; und an Betrus Balbus, ben Stifter der nach ihm benannten Secte ber Walbenfer, zu benten, wie Dunter (Fauftsage IV., Anm. 12) vorschlägt, halte ich doch für sehr gewagt. Dagegen ist kein Ameifel, daß Marlowe bei dem Namen Cornelius an den bekannten Schwarzkunftler Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (geb. 14. Sept. 1486 zu Köln, geft. 1585 zu Grenoble) gedacht hat, ber mehrfach als Freund und Lehrer bes Fauft genannt wird. Siehe Neumannn, Disqu. hist. de Fausto, Cap. I., &. 8 und Stieglitz, die Sage von Dr. Fauft (in Raumer's hift. Taschenbuch 1834).

8) And diese Stelle geht auf Agrippa von Rettesheim, der allerdings hier

foon als tobt gebacht wirb.

9) Sollte das Wort rutter nicht eine unmittelbare Uebertragung des deutschen Wortes "Ritter" sein? Wir psiegen ja 3. B. das Wort lord auch nicht zu

überseten, sondern unverandert ins Deutsche herlibergunehmen.

10) hier ist nicht etwa an Baco von Berulam zu benken, der Marlowe's Zeitgenosse war, sondern an den englischen Mönch Roger Baco, der von 1214—1294 lebte und sich eifrig mit Mathematik und Natursorschung beschäftigte, namentlich auch dadurch bedeutend ist, daß er die erste Idee vom Schiespulver hatte, indem er bestimmt aussprach, daß man mit einer Mischung aus Salpeter, Schwesel und Koble den Donner und Blitz nachahmen könne.

11) Albanus ist gewiß burch einen lapsus calami beim Abschreiben aus Albertus entstanden, so daß wir an Albertus Magnus (Albrecht von Bollstädt) denken milssen, der im Jahre 1193 zu Lauingen in Schwaben geboren wurde, in Padua studiete, dann in den Orden der Predigermönde eintrat und im Jahre 1260 Bischof von Regensburg wurde, welches Amt er aber später niederlegte, um ganz seinen wissenschaftlichen Bestrebungen zu leben, die namentlich auf Erstärung des Aristoteles und der arabischen Philosophen gerichtet waren. Er starb 1280 und hat eine große Menge von Schristen hinterlassen, die im J. 1651 zu Lyon in 21 Foliobänden gedruckt erschienen sind.

12) "Begierig, bes Orion neblig Bild zu schan'n." Das "neblig" bezieht sich wahrscheinlich auf ben im Sternbilde bes Orion wahrzunehmenden Nebelsteck. Unter antarotio world, wostir ich kein andres Wort als "Silden" sinden konnte, ist wahrscheinlich die uns abgekehrte Seite des Firmaments zu verstehen, aus der die nächtlichen Schatten heraussteigen, um den am nördlichen Sternenhimmel sunkelnden Orion zu sehen — ein kildnes und wohl wenig aftronomisches Vild!

13) b. h.: wo bie Geelen ber alten Philosophen weilen, bort fehnt auch meine Seele fich bin, und bort (also in ber Holle) wird es foon auszuhalten fein.

14) B. Miller und Ab. Böttger haben das Bortspiel, welches in den englischen Worten Belcher und to belch (aufstoßen, schlinden) liegt, durch "Rillpssius" und "rülpsen" wiedergegeben. Ich glaubte, auch in dieser derbivmischen Scene einen derartigen Ausdruck vermeiden zu milsen, und habe deshalb ein weniger derbes deutsches Bortspiel gesucht, in welchem ich mich allerdings von der eigentlichen Bedeutung des englischen to beloh emancipiren mußte.

- 15) Daß die Corruption der lateinischen Formen absichtlich ift, braucht wohl taum erwähnt zu werden.
  - 16) Natilrlich ift die Konigin von Saba aus dem Alten Testament gemeint.
- 17) Was Wagner hier fagt, wieberholt wortlich ber Chorus im Anfange bes britten Actes; an einer von beiben Stellen haben wir es also jebenfalls mit einer fodteren Einschaltung au thun.

18) Ich mußte mir hier erlauben, aus einem Berse bes Originals in der Uebersetzung zwei Berse zu machen, weil sich an dieser Stelle im Englischen wieder so viele einsilbige Wörter häusen, deren jedes seine nicht zu übersehende Bedeutung hat, daß eine treus Wiedergabe des Inhalts in dem beschränkten Raume von fünf Jamben unmbglich gewesen ware.

- 19) Denone ist eine Rymphe, mit welcher Paris vermählt war, bevor in ihm durch Benus die Liebe zur Helena entstammt wurde. Denone bewahrte dem Trenlosen trene Liebe, und als Paris von Philottet's vergistetem Pseile getrossen war, ließ er sich wieder zu ihr bringen, weil er wußte, daß sie in der Heile getrossen war. Aber die Beleidigte weigerte sich, ihm beizustehen, Paris sehrte nach Troja zurück und starb dort an seiner Bunde. Denone bereute nun ihre Härte, eilte dem Geliebten nach, kam aber zu spät zu seiner Rettung und gab sich ans Berzweissung selbst den Tod.
- 20) Der, ber Theben auferbaut, ist Amphion, welcher um die von Kadmus erbaute Burg berum später die Stadt anlegte. Er galt als der älteste griechische Tonkunstler, und die Sage erzählt, bei seinem Gesange haben die Steine sich von selbst zu Mauern gefügt, und dem Klange seiner Laute seien Thiere, Bäume, Felsen und Ströme gefolgt. In dieser ganzen Rede spielt Faust wahrscheinlich auf Zaubererscheinungen an, die Mephistopheles ihm vorgeführt hatte.
- 21) Dieser Scherz, ber sich übrigens in ber britten Scene bes britten Actes wiederholt, ift gewiß ursprünglich Improvisation eines Schauspielers, die später mit aufgezeichnet wurde.
- 22) Dieser Ausdruck bezieht sich auf ein Carmen de pulice, als dessen Bersasser früher sälschlich Ovid angenommen wurde, von dem aber jetzt feststeht, daß es von einem mittelalterlichen Bersster herrührt. Bernhardy neunt in seinem "Grundriß der römischen Literaturgeschichte" (S. 526) dieses Carmen de pulice "eine possenhafte Spielerei und Frucht des späten Mittelalters."
- 23) Whippinorust ist ein Wort, bessen Bedentung kein Wörterbuch angiebt. Ich habe bei der Uebersetzung an das Zeitwort to whip (peitschen, prsigeln) gedacht, welches doch wahrscheinlich den Stamm für den ersten Theil der Zusammensetzung geliesert hat.
- 24) Alexander III, der von 1179—1181 auf dem päpftlichen Stuhle saß, besiegte mit Hilfe der Lombarden den Kaiser Friedrich Barbarossa bei Legnano, worauf dieser dem übermüttigen Papste die Filse kilsen und die Steigbügel halten mußte.
- 25) Der beutsche Kaiser Sigismund ist allerdings im Jahre 1431 und 1433 in Jtalien gewesen, um sich die römische Königstrone und die Kaisertrone zu holen; allein ein Bapst Julius bat zu jener Zeit nicht regiert, da Julius I. von 336-352 regiert hat, Julius II. aber erst 1508—1513. Dieser, sowie Julius III. (1550—1555), haben zeitweise im Bündniß mit den deutschen Kaisern gelebt.
- 26) Miller und Böttger ilbersetzen: "Der Kirche Recht"; boch steht im Originale nicht right, sondern rites.
- 27) Bruno hatte fich bereits eine papfiliche Krone anfertigen laffen, die bei feiner Gefangennehmung in Beschlag genommen worben war.
  - 28) Bahrend ber Papft foeben ben Carbinal von Frankreich im bochften

Borne in den Kerker geschickt hat, rithmt er ihn hier wegen der ihm übersandten Lederbissen. Der Widerspruch, der hierin liegt, löst sich sofort, wenn wir, wie in der Einleitung bereits begründet wurde, die ganze Episode mit dem Herzog von Sachsen als späteren Zusatz ansehen.

29) hier muß man sich benten, daß Robert den Becher hinter des Weinschenks Riiden oder während dieser ihnen die Taschen revidirt, in die höhe halt.

30) Die letzte Scene bes vorigen Acts ist in manchen Ausgaben (3. B. in einer anonymen Miniaturausgabe aus diesem Jahrhundert) zum vierten Acte gezogen, was auch jedensalls richtiger ift, da eine Unterbrechung der Action nach dieser Scene nicht bloß unnöthig, sondern geradezu sibrend wäre. Da ich mich aber einmal mit der Uebersetzung nach der Ausgabe von 1826 gerichtet habe, so glaubte ich, auch in der senischen Eintheilung mich dieser auschließen zu müssen.

31) Actaon, ein kihner Jager, wurde, weil er bie Diana und ihre Romphen im Babe belauscht hatte, von ber Göttin in einen Sirsch verwandelt und dann

von seinen eigenen fünfzig Ragdhunden verfolgt und zerfleischt.

32) Hat Marlowe hier an Alexander's legitime Gemahlin gedacht, so hat er sich eines Anachronismus schuldig gemacht; denn Alexander verheirathete sich erst nach der Besiegung des Darius mit der baktrischen Fürstentochter Rozane, der "Perle des Morgenlandes", wie sie genannt wird. Allein Marlowe kann auch an die schone attische Tänzerin Thaïs gedacht haben, die Alexander auf seinem Juge gegen Darius begleitete und ihn zur Zerstörung von Persepolis antrieb. Der Ausdruck paramour spricht für diese kannahme.

33) Im englischen Originale steht within; die Engländer beziehen nämlich alle Bühnenanweisungen auf den Standpunkt des Schauspielers hinter den Coulissen, so daß der Bühnenraum selbst als außen liegend gedacht wird. Wir Deutschen

find an die umgekehrte Bezeichnung gewöhnt.

34) Müller und Böttger überfeten: "Ich gebe nicht viel auf einem hölzernen Beine"; doch da to stand upon sehr oft in übertragener Bedeutung gebraucht wird, so glaubte ich zu meiner Uebersetzung berechtigt zu sein, durch welche der Sinn jedenfalls verständlicher wird.

35) Daffelbe thut er im Folgenden mit Richard, dem Noßtäuscher, Robert

und der Wirthin.

- 36) Semele hatte durch ihre Schönheit Jupiters Liebe gewonnen, und dieser erschien bei ihr zuerst in der Gestalt eines sterblichen Jünglings. Die eiserslüchtige Juno verwandelte sich in eine Sclavin der Semele und erweckte in Semele Zweisel, ob ihr Liebhader auch wirklich der mächtige Gott des himmels wäre; sie dat ihn deshalb, ihr doch einmal in derselben Gestalt zu erscheinen, wie er sich der Juno zeigte. Jupiter ersüllte die Bitte und erschien als Gott, mit Donner und Blitz bewassnet; Semele konnte nun aber seinen Anblick nicht ertragen und sank, zu Asche verbrannt, zusammen.
- 37) Da die griechische Wythologie von einem Liebesverhältniß zwischen Jupiter und der Quellnymphe Arethusa nichts erzählt, so kann hier nur der Himmel selbst gemeint sein, der sich in der Quelle Arethusa spiegelt und ihr Azursfarbe verleiht. Azure ist also als proleptisches Prädikat aufzusassen.
  - 38) Im englischen Texte steht our; doch scheint your mir passender.
  - 39) D. h. an der Universität gelebt habe, erft als Student, dann als Professor.
- 40) hier ist zu erganzen: — habe ich verloren.. Den Satz auszussprechen hindert ihn der Teufel in ähnlicher Weise, wie Faust selbst in der ersten Scene des fünften Acts die lustigen Bersonen am Weitersprechen gebindert hat.
  - 41) "Lente currite, noctis equi" ift ein Citat aus Ovid's Amores I. 13,40.

## Drudfehler.

| Seite | 2,   | Beile | 10 | von | oben  | lies: | Butommende       | statt | zukommende.       |
|-------|------|-------|----|-----|-------|-------|------------------|-------|-------------------|
| =     | 15,  | -     | 17 | =   | unter | 1 =   | daß              | =     | wenn.             |
| =     | 16,  | =     | 1  | =   | oben  | =     | fraft            | =     | Kraft.            |
| E     | 26,  | =     | 17 | =   | =     | =     | Henslowe's       | =     | Henlowe's.        |
| =     | 27,  | =     | 16 | =   | =     | =     | Hölle, um        | =     | Hölle um          |
| =     | 30,  | =     | 6  | =   | 5     | =     | bloß             | =     | plos              |
| •     | 33,  | =     | 4  | =   | =     | =     | <b>⊙</b> . 30−32 | =     | <b>©. 47−49</b> . |
| =     | 72,  | =     | 14 | 3   | •     | =     | hilf             | =     | hilf'.            |
| =     | 87,  | =     | 13 | =   | =     | =     | leugnen, da      | =     | leugnen ba.       |
| =     | 87,  | =     | 8  | =   | unter | lt =  | Nun, Faustus     | =     | Nun Faustus.      |
| =     | 88,  | =     | 2  | =   | oben  | =     | Mönche, feht     | =     | Mönche febt.      |
| =     | 90,  | =     | 13 | =   | unter | 1 =   | näher, Burfche   | =     | näher Buriche.    |
| =     | 102, | 5     | 5  | =   | =     | =     | Houe fie         | =     | Höllefte.         |

Drud von Wilh. Gottl. Rorn in Breslau.

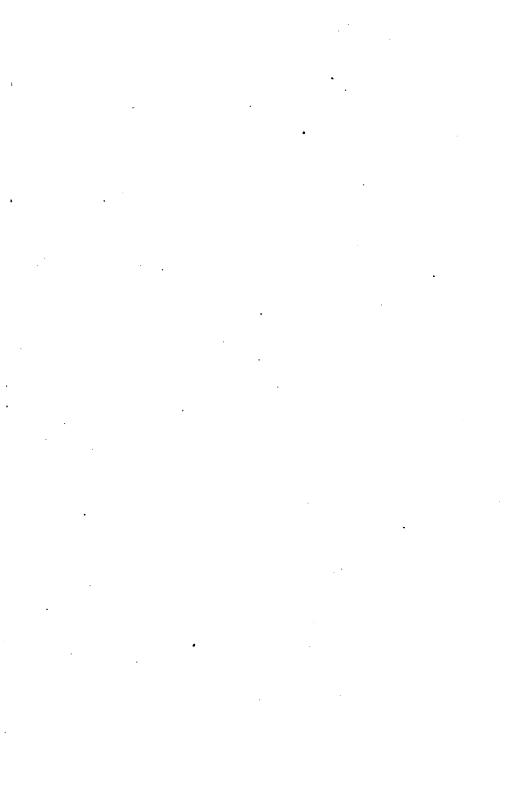

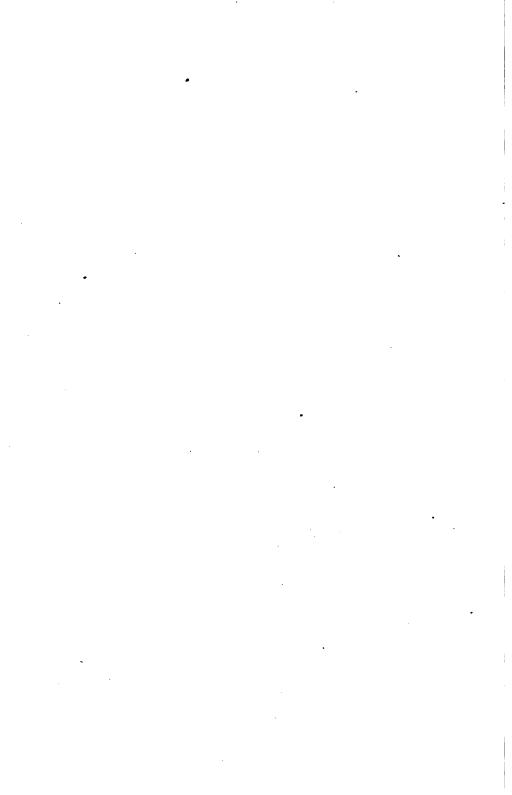

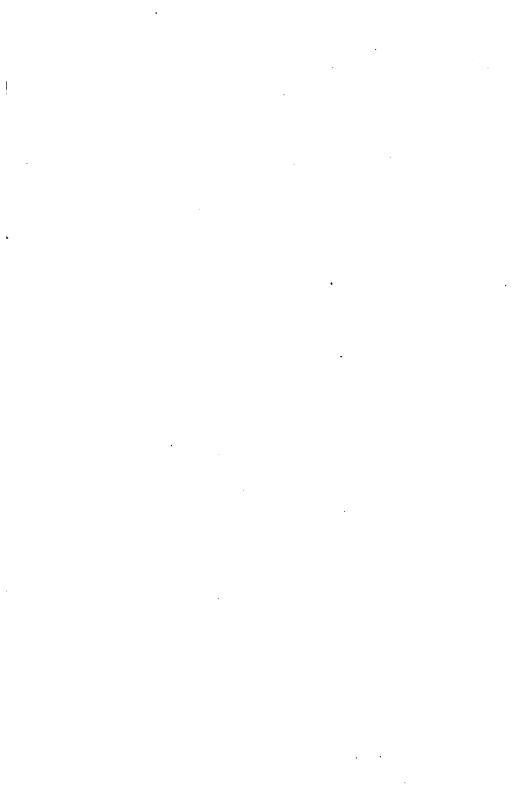

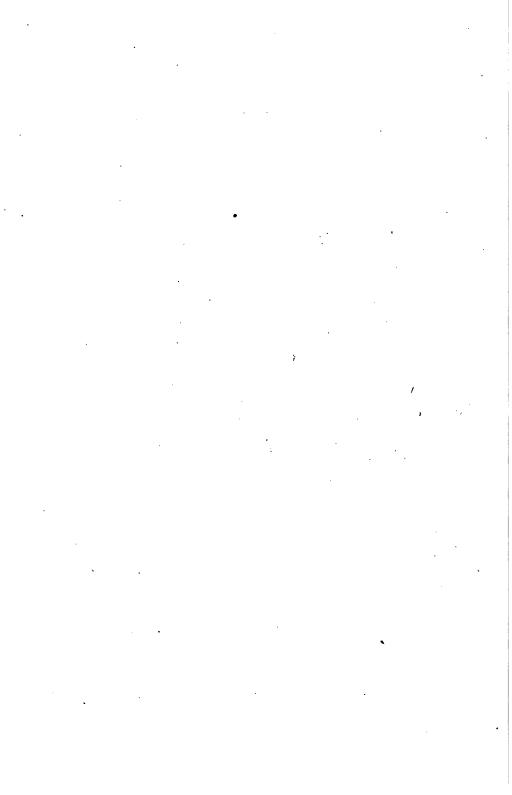





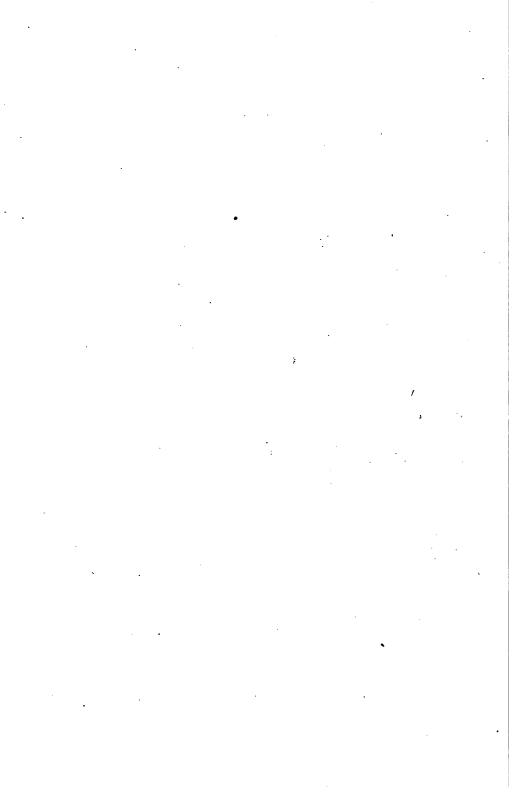











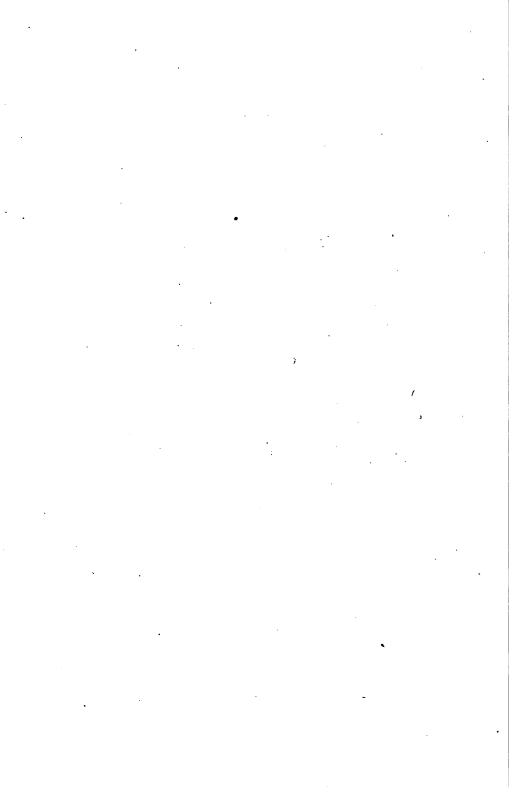





